Nº 42.

Mittwoch ben 19. Februar

Die Expedition ift auf der herrenftrage Mr. 20.

1845.

## Lindtags. Ungelegenheiten.

Proving Brandenburg.

Berlin, 12. Fibr. Der neunte Provingial-Land: tag ber Mart Brandenburg und bes Martgrafibums Dieberlaufit ift in Folge Allerhochfter Bestimmung am 9. Febr. b. 3. eröffnet worden. Nachd.m die Stande Buvorberft in üblicher Beife bem Fruhyottesbienft in ber Domfirche beigewohnt hatten, begaben fie fich in bas auf Grund ber Befchtuffe bes achten Provingial Land: tages gredmäßig erweiterte und umgebaute Landichafishaus. In bem wurdig eingerichteten Sigungs = Saale bemertte man bie in Del ausgeführten lebensgroßen Bematbe Ihrer Dajeftaten bes hochseligen und bes jest regierenben Konige, welche ben Standen ale ein bulo: volles Gefchent von bes Konigs Dajeftat verlieben wor: ben find. Der tonigliche Landtage-Rommiffarius verlas Das tonigliche Groffnungs Difret vom 2, Februar und bie nachträglichen Propositions = Defrete vom 4ten und 7ten b. DR. und mandte fich fobann ung fahr mit folgenten Worten an die Unmefenden: "Durch die Suld Gr. Maj. des Königs find Gie, meine hochgeehrteften hetren Stande, heute abermale hier verfammelt wors ben. Das Muerhochfte Defret, mittelst beffen Ge. Das jeftat bie Eröffnung bes neunten Landtages ber Dart Brandenburg und bes Markgrafthums Diederlaufit ju befehlen geruht haben, fo wie die beiben, mir fpaterbin noch befonders jugegangenen Propositions: Defrete, lauten folgendergeftalt." (Rach erfolgter vollständiger Bor-lefung ber Allerhochsten Defrete vom 2., 4. und 7. Februar fuhr ber Landtaus: Remmiffarius fort:) " Gie feben, meine bochgeehrteften Berren Grande, Die Bahl und bie Bichtigkeit ber Gegenftanbe, welche Ihrer Bes tathung unterworfen werben, ift nicht gering. Es er= öffnet fich bamit auch biesmal ber vielbemabrten, prafifchen Zuchtigfeit biefer Berfammlung ein reiches Feld, jum trabren Segen ber Proving zu nuben und bem Berstrauen zu entsprechen, bas Ge. Majeftat ber Konig in Sie feben. Ueberhaupt fein 3meifel, meine hochgeehr= ten herren, bag mit ben machfenden Unforderungen der Beit auch die Gediegenheit der Gefinnungen diefer Ber= fammlung fich immer glangender bewähren wird. Die Unforderungen ber Beit find aber mahrlich nicht gering. Unter ben Segnungen bes tiefften und unges ftorteften Friedens leben wir in Beiten einer fo rafchen und glanzenden Entwickelung bes Boblitandes, ber Be: werbthatigeit, bes Landbaues, ber Wiffenfchaften, furs aller Berhaltniffe bes burgerlichen Letens, wie fie viels leicht zu feiner anderen Periode ftattgehabt hat. Die Aufgabe ber jegigen Generat on ift es, Diefe großen Segnungen ber Borfebung fo ju benuben, bag und bie Guter nicht verloren geben, welche wir von ben Boreltern ererbt baben, und bag aus ber Entwickelung ber Beit bauernbe Schape fur Die Dit: und Rachwelt gewonnen werben. Das fann bei uns nur geschehen burch bas immer fraftigere, eintrachtige Festhalten an dem, was ben preußischen Staat groß gemacht hat, an fo bleiben wird, barauf beruht das Gluck unseres ber unbedingten Treue gegen die geheiligte Person Gr. Baterlandes. — Fremde, die dasselbe anerkennen, die ber unbedingten Treue gegen die geheiligte Perfon Gr. Daj. bes Ronige und an ber feften, ungeirrten Un= banglichkeit an Die Grundlagen unferer Berfaffung, Die eben barin befteben, bag ber Ronig und bas Land eins find und immer nur eine fein konnen. - Gie haben, meine hochgeehrteften herren Stande, Diesmal auch noch einen erfreulichen außeren Unreig fur Die Belebung Ihrer Thatigfeit. Bir befinden uns heute gum erftenmal in einer Räumlichkeit, Die der Burde Diefer Berfammlung angemeffen ift und ben wichtigen Intereffen entfpricht, welche in berfelben berathen und mabrgenommen werben. Bir burfen une an biefem ichonen Gaale mit um fo vollerem Bergen erfreuen, ale wir Die Berftel: lung beffelben bem Beifte ber weifen Sparfamfeit berbanten, w.lcher biefe Berfammlung ftete geleitet hat, und welcher die vorhandenen nicht bedeutenden Mittel Gefinnungen aus, fo maten fie von geringem Werthe, | boch wurden burch die Rube des Borfigenden und bie

fo gu fammeln und gu benugen gewußt hat, daß ber Bau vollendet ift, ohne daß es nothig geworden mare, neue Aufwendungen von der Proving oder von ber Staatstaffe zu verlangen. - Die Gnabe Gr. Majes ftat bes Ronigs hat biefen Gaal mit bem ichonften Schmud verfeben, mit tem er gegiert werden fonnte. Wir erfreuen uns des Unblicks ber Bildniffe Gr. Maiftat bes hochfeligen Konige, ale bes glorreichen Bes grunbere unferer gegenwartigen ftanbifden Inft tutionen, und Gr. jest regierenden Dajeftat, des erhabenen Bes fcugers und Beforderere berfelben. Ge. Majeftat baben die taum ausgesprochene Bitte um diefe merthvol: len Gefchenke fo bulovoll ju gemabren geruht, bag wir Darin nur einen neuen Unlaß gur lebhafteften tiefgefühls teften Dantbartett finden tonnen. - Und fo übergebe ich benn Ihnen, mein bochverehriefter Berr Landtage= Marfchall, hiermit die Allerhochften Propositions: D. frete und erklare ben neunten Provingial Landtag ber Dart Brandenburg und des Maitgrafthume Riederlaufit für eröffnet, indem ich fur unfeten gegenseitigen Befchafte: Beitehr nur noch die Bitte bingufuge, baf Gie es ba= mit eben fo wie bei bem borigen Landtage halten und mir recht oft Belegenheit geben mogen, meine Bereit= willigfeit zu zeigen, Ihnen alle Die Materialien gu fuppedittren, Die ben Standen fur Die grundliche Bearbeis tung fowohl der Allerhochften Propositionen, ale ber ihnen jugehenden Petitionen von Rugen fein fonnen." Dierauf eimiderte der Landtags Darfchall etwa Fol: gendes: "Bur Ihre mohlwollende Unrede muffen Ihnen, verehrter Bert Landtage-Rommiffarius, die bier verfam= melten Grande bankbar berbunden fein. uns barin volltommen Gerechtigfeit widerfahren, wenn Sie unferen Eifer vorausfegen, auch diesmal ben 26: fichten Gr. Daj. bes Konigs zu entsprechen und gu= gleich ben Erwartungen unferer Mitburger, Die bam t Dand in Sand geben, zu genugen. Unfere wichtige aufgabe wird une badurch eil ichiert, bag wir Abgeord: nete einer zufriedenen Pcoving, Unterchanen eines glud: lichen Landes find. Das Glud unferes Baterlandes baben Gie mit mahren und berebten Worten gefchilbert; es beruht aber nicht blos auf feinem jegigen Buftanbe, ber noch Buniche manch rlei Urt gulaffen mag, fon= bern zugleich auf bem nie raftenden Streben gur Bers vollkommnung beffelben, und befondere darauf, bag bies thatige Streben ein fo geregeltes, gefetliches ift. Bon allen Beiten ber ift es fo bei uns gemefen. Die Sur= ften find vorangegangen, bas Bolt ift vertrauenevoll gefolgt. Gelbft in ber Periode ber bochften enthuffa= ftifchen Echebung, in jener Periode ruhmvoller Aufregung, die wir Ulle erlebt haben, find wir unferem Ronige nirgends vorangeeilt, vorbeigefturmt. Bir find feinen Unordnungen mit Singebung gefolgt, wir haben feinen Billen mit Begeifterung erfüllt, wir haben nichts Underes, nichts Befferes, nichts mehr gewollt, als Er, Daraus find unfere Erfolge entstanden, und bag es fo bei une gemefen ift, daß es noch fo ift und immer aber in unfere Buftanbe nicht tiefer eingedrungen find, haben gefragt: welche Garantie wir fur feine Dauer haben? Run wohl! Das preußische Bolt übernimmt felbst biefe Garantie! Es finder sie junachit in ben erblichen Gigenschaften feiner Fürften. Geit vier Sabrhunderten hat ihre Dynastie une mit Beisbeit, Beldenmuth und Liebe regiert. Ihr edlie Biut tann und wird nicht ausarten. Aber auch wir merben une nicht andern; auch in unferem Blute find Liebe, Treue, Muth und Dagigung erbliche Gigenfchafs ten, und in ihnen erbliden wir nicht minder mach: tige Garantteen fur bas Befteben alles Großen, Eblen und Schonen, fur bas Eiftreben alles Guten und Rus: lichen. - Drudten Diefe Worte nur meine eigenen

aber ich behaupte fahn, daß gang Brandenburg, bie gange Diederlaufig fo bentt, baß jedes preußische Berg fo fchlagt, und um bies zu beweifen, bitte ich Gie, meine herren, um ein Beichen Ihrer Buftimmung. Es beftehe barin, baf wir unferem theuren Ronige aus voller Siele ein Lebehoch beingen!" - Mit lautem begeisterten Rufe marb biefer Mufforberung Seitens ber Berfammlung entfprochen.

In ber am folgenden Tage ftattgefundenen Plenars Berfammlung murben bie verschiedenen Musschuffe aus ben Mitgliedern des Landtages Geitens des Landtags. Marschalls gebildet und jenen ihre Geschäfte zugetheilt. Dabei marb bemerkt, bag fcon vor bem Bufammen= treten bes Landtags einige Musschuffe verfammilt ges wefen und gewiffe Begenftanbe jur Plenar: Berathung porbereitet hatten; Letteres fei namentlich in Begichung auf den Entwurf eines Provingial: Rechts ber Dart Brandenburg gefchehen, und werde baber ber ganbtag in feinen nachften Plenar-Berfammlungen fich bem umfaffenden Gefchäfte ber biesfälligen Begutachtung gu unterziehen haben. (M. P. 3.)

#### Inland.

Berlin, 15. Febr. Ge. Maj. ber Ronig haben Allergnabigft geruht, dem beim Ministerium Des Ins nern angestellte Sofrath Sopfner ben Charafter als geheimer Rangleirath gu verleihen. Ge. Daj. ber Ros nig haben Allergnabigft geruht : bem Sauptmann gur Disposition, Birchow, bie Unlegung bes von Gr. E. Sobeit dem Großbergog von Oldenburg ihm verliebenen Chren:Rleinfreuges bes oldenburgifden Saus: und Ber= bienftorbens zu geftatten.

Die Berliner Beitungen enthalten folgenbe polizeis liche Bekanntmachung: "Die Berfammlungen, welche h erfelbft jur Bildung eines Lokalvereins fur bas Bobt ber arbeitenben RI ffen ftattgefunden haben, find mit ber Erreichung ihres 3medes: Feststellung eines Sta= tuten=Entwurfe, beenbet. Wenn feitdem von Theils nehmern bes beabsichtigten Bereins, ohne Ufforberung bes proviforifchen Comite's noch ferner öffentliche Bus fammentunfte gehalten worden find, fo ift bies nur aus einer irrthumlichen Muffaffung ber Berhaltniffe gu erklaren. Dergleichen Bufammentunfte fonnen überall nicht mehr geftattet werben. Berlin, ben 16. gebruar 1845. Ronigliches Polizei-Praffoium. v. Puttfammer."

Berlin, 16. Febr. Gr. v. Duesberg, welcher ber jungften Wahl eines Fürftbifchofe von Brestau als Regierungebevollmachtigter beimobnte, wird fich, wie es heißt, hoherem Auftrage gemäß, nach Regeneburg ber geben, um ben Dombechanten Diepenbrod jur Un= nahme bes Fürstbifchofefiges in Breslau ju vermögen. Sr. v. Duesberg ift ein Landsmann bes Ben. v. Dies penbrod, namlich ein geborner Beftphale, und ebenfalls ein aufgeklärter frommer Ratholik.

Abermale fand geftern bier eine Berfammlung bers nigen Bekenner ber fathol. Mitglieber ftatt, welche bas Bedürfniß fühlen, eine beutich: fatholifche Bes meinde ju ftiften. Der Borfigende bielt einen febr ruhigen, flaren, aus innerfter Ueberzeugung entspruns genen Bortrag, um die vorzuschlagenhe Reform ju recht= fertigen. Der Berein wird fich an die Rongefden Grundfage balten. Der Rebner geigte ben Berfam= melten an, bag ihnen nicht nur Duldung, fondern auch Schut ber Religion jugefichert fei, und las ben Ents murf einer Eingabe an Ge. Majeffat ben Ronig vor, worin fur die freie Gestaltung Diefer Rirche auch bie Genehmigung und ber Schut bes hochften Staates oberhaupts erbeten wurde. Rur ein Opponent trat mit großer Sefrigfeit auf, und vertheidigte bie romifch= fatholifden Unfichten; fcon burch bie Form und Leis benfchafilichkeit that er die Schmache ber Sache fund, wurdige Saltung ber Verfammlung Unftößigkeiten gluds (Bog. 3.)

Stettin, 15. Febr. In ber Sigung unferer Stadt: verordneten=Berfammlung vom Gien d. theilte ber Mas giftrat in Folge bes in ber letten Berfammlung ge= machten Untrage, burch ben Syndifus, feine Unfichten über die an die Stande befchloffenen Petitionen mit. Rach der Unficht bes Magiftrats fei von dem Gefichts= Punkte auszugehen, daß nur folche Gegenstände von ben ftabtifchen Behorben aufzunehmen feien, welche bas ftabtifche Intereffe unmittelbar berührten und endlich fei zu ermagen, baf bie fur Stettin obwaltenben be= fonbern Umftanbe Petitionen, welche bereits anderweitig abgelehnt feien, nicht zwedmaßig erachten laffen. Geis nerseits konne fich ber Magistrat baber nur mit ben Petitonen über gablreichere Bertretung ber Stadt Stets tin, Erweiterung ber paffiven Bahlfahigkeit, Deffent= lichkeit ber Berhandlungen ber Stadtverordneten fur alle Burger, Ginführung eines Sanbelsgerichts in Stet= tin, Aufhebung bes Sundzolls fur Stettin einverftanben erklaren, in Betreff ber zweiten Petition aber auch infofern nicht, als eine Erweiterung ber paffiven Babl= fahigkeit über bie Magiftratur und ben Gewerbebetrieb binaus beantragt werben folle. (Stett. 3.)

Deutschland.

Bamberg, 9. Februar. Geftern ift ben biefigen Buchbruckereien vom fgl. Stadtcommiffariat als Cenfurbehorbe auf ben Grund eines Minifterialrefcripts bie Weifung zugekommen, funftig alle jum Druck beftimm: ten Manuscripte vorher biefer Behorbe vorzulegen. Durch diese einseitige Berfügung ift die Bestimmung ber Berfaffunge-Urkunde über die Freiheit der Preffe und bes Buchhandels (Beil. lil. zu Tit. IV. § 11) außer Birkfamkeit gefett und faktifch aufgehoben. Dort beißt es ausbrudlich: "Den Berfaffern, Berlegern und berechtigten Buchbruckern bes Konigreiche ift in Unfehung ber Bucher nnb Schriften, welche fie in Drud geben wollen, vollfommene Preffreiheit gestattet. Gie find hiernach nicht verbunden, folche Schriften einer Cenfur ober befondern obrigfeitlichen Genehmigung gu unterwerfen. Musgenommen von biefer Freiheit find nur bie politischen Beitungen und periobischen Schriften politischen ober ftatistischen Inhalte." Sie tonnen baraus fchließen, bag bie neue Magregel, welche ben Cenforen in Form einer besondern Inftruktion gu= gefertigt worben ift, fein geringes Auffeben erregt. Forscht man nach bem Grunde berfelben, fo vereinigen fich bie meiften Stimmen babin, bag er in ben reli= giofen Brewurfniffen gu fuchen fei, bag man bie confessionellen Streitschriften einer ftrengern Controle un= terwerfen wolle, bag ber Befchluß bagu vielleicht vom Bunbe ausgegangen.

Rarlsruhe, 12. Februar. Muf ber Tagesordnung war die Diskuffion bes von bem Abgeordneten Belder erftatteten Berichte über ben Gefegentwurf, ben Straf= vollzug in bem neuen Mannerzuchthaufe zu Bruchfal nach bem penfplvanifden Gpftem betreffend. Der 5 Druckbogen ftarte Bericht ift eine vollftanbige, hochft lehrreiche Ubhandlung über bie Befangniffpfteme, unter benen er bem penfplvanifchen, mit ben in neuefter Beit eingeführten Milderungen, ent= Schieben ben Borgug giebt. Un ber Generals Diekuffion nahmen mehrere Rebner Theil und man Schritt fobann gur Berathung über bie einzelnen Urtifel. Es wurde unverandert nach bem Regierungsent= wurfe ber Paragr. I angenommen, welcher lautet: "Die gegen Personen mannlichen Geschlechte erkannte Buchthausstrafe ift funftig, fo weit es ber Raum bes gu Bruchfal neu erbauten Mannerzuchthaufes geftattet, un= ter ben im folgenben § 2 festgesetten Befchrankungen bergeftalt zu vollziehen, daß jeder Strafling in eine befondere Belle gebracht und hier bei Tag und Racht au: Ber Gemeinschaft mit anderen Straflingen gehal= ten wird."

Bom Rhein, 9. Februar. Beil ber Bifchof von Trier die Ubficht ausgesprochen hat, nachftens auch bie Lange und die beiligen Ragel gur Berehrung auszuftel: ten, fo foll, wie man fagt, bie naffauifche Regies rung willens fein, die Berfügungen vom 18. und 27. August 1815 und 17. April 1828, bas Berbot ber Ballfahrten betreffend, welche bamals im Ginverftandniß mit ben geiftlichen Beborben erlaffen worben. in Erinnerung gu bringen. Es mare biefes um fo wunschenswerther, als ohne Zweifel wieder Ballfahrten nach Trier veranstaltet werden follen, und gar viele Pfarrer, welche vielleicht glauben burften, biefes nur aus Confequeng thun zu muffen, burch biefen Schritt ber laftigen Confequeng überhoben fein murben. Uebri= gens ift bie Stimmung feit ben letten Greigniffen faft allgemein fo entschieben gegen ben Bug nach Erier, baß bei Wieberholung biefer Demonstration Spaltungen und Reibungen allerdinge ju furchten fein burften. (F. 3.)

Mus der Laufit, im Februar. Dem Bernehmen nach hat bas Cultusminifterium gegen ben Pater Jan= bauret, ber, wie in Dr. 19 biefer Blatter burch einen Baugener Correspondenten bekannt gemacht worden ift, in Braunau bei Cameng eine Rectorie ber Bruber= fcaft jum beiligen und unbeflecten Ber= gens Darias geftiftet hat, icharfe, boch ift nicht bekannt, welche Dagregeln ergriffen. (Bat.=B1.)

ftabtifche Ungelegenheiten, welcher bis jest 75 Mitglieber fich angeschloffen haben, hat feit ber letten Berichterftattung zwei Berfammlungen gehalten, am 6. Januar und am 3. Februar. In ber Sigung vom 6. Januar warb, unter bem Borfite bee zweiten Borftes bere, von bem erften Borfteber ber fruher ichon anges fundigte Untrag entwickelt, daß es ber Section gefallen moge, bas Berhaltniß ber Sanfestabte gum beutschen Bollverein gum erften Gegenftand ihrer Berathungen ju machen. Diefem Untrag marb in einer langeren und lebhaften Diskuffion Folge gegeben. Die verschiedenen Sprecher trafen in ber Ueberzeugung gu= fammen, bag ber Begenftanb unter ben Beitfragen fur und eine ber wichtigften Stellen einnehme. Bon fei: ner Seite ward verkannt, daß von einem eigentlichen Unschluß der Sanfestädte, bei bem gegenwärtigen Stand ber Dinge, nicht bie Rebe fein fonne, bag alfo Die Erörterung, ob die Sanfeftabte babei gewinnen ober verlieren wurden, bis jest eine mußige fein murbe. Eben fo menig aber marb beftritten, bag es eine Sache ber ernften und nicht aufzuschiebenben Ermagung fur bie Sanfestabte fein werbe, inwiefern fich Dagregeln ausfinden laffen, um, unbeschabet ber gur Gewohnheit und jum Bedurfniß gewordenen freieren Bewegung bes Bertehre unferer Sandelsplage, ber Richtung einer na= tionalen und gemeinsam=beutschen Sande spolitit, welche burch bie Macht ber öffentlichen Meinung ben Beftres bungen bes Bollvereins mitgetheilt worben, auch unfererfeits, in Unerkennung unfrer im beutschen Baterlande murgelnben Grifteng, forbernd und erleichternd entgegen= gutommen. Es fam namentlich, unter Beziehung auf bie Unalogie bes belgifchen Bertrages, Die Ueberweifung von Entrepote gur Sprache, wie fie ben beutschen Boll= verein in den Stand fegen murben, Diejenige Controle ju üben, welche in Folge von Bertragen mit überfeeischen Staaten, bei der Ginfuhr, in Bezug auf Urfprunge= zeugniffe und unterscheidende Bollfage, erforderlich mer= ben fonnen. - Um 3. Februar fchien fich -mehrfach bas Bedurfaiß geltend ju machen, bie fur bie Beur= theilung vorzugeweife wichtigen Thatfachen ber Reihe nach zusammengestellt, und bie Diskuffion unter ver-Schiebenen Sauptgefichtspunkten geordnet ju feben. 2118 folche Gefichtepunkte murben beifpielemeife hervorgeho= ben: Die Tendeng ber vom deutschen Bollverein mit auswartigen Dachten abgefchloffenen Bertrage; bie in= nere Berfaffung bes Bollvereins; bie Frage über bas Intereffe ber biefigen Fabrifation u. bergl. Den bei= ben Borftehern und bem Gefretar marb aufgetragen, bie Befprechung biefer und ahnlicher Gegenftanbe burch einzelne Mitglieder zu veranlaffen, bamit auf biefe Beife ber Diskuffion ein Unhalt gegeben merbe. (Beferg.)

#### Rugland.

Privatbriefen aus Ronftantinopel gufolge follte bie ruffifche Regierung Unterhandlungen mit Schampl angeknupft haben, worin ihm die Berrichaft Efcher= teffiens verfprochen murde. wenn er fich fur ben Bafallen bes Raifers von Rugland erklare, ben Rau= bereien ber Efchereiffen an der ruffifchen Grenze ein Enbe mache und ben ruffifchen Truppen ben Durchzug burd Efcherkeffien nach ben transfautafifchen Provingen gestatte, wogegen Rufland die Blodade aufheben und ben Sanbel Ticherkeffiens freigeben wolle. (?) Schampl foll indeß ben Borfchlag abgelehnt haben.

#### Großbritannien.

London, 11. Februar. Der Morn. Chron. gufolge geht bas Berucht, und zwar nicht ohne einige Muctoritat, daß der Pring Albert in Rurgem den Titel: Ros nig : Gemahl (King-Consort) erhalten werbe. Man glaubt, bag bamit eine bedeutende Promotion in bem Seere, aber auch ein Untrag auf die Erhöhung ber Civillifte fur ben Pringen verbunden fein merde. -Der Sof befindet fich jest in Brighton, und bie Ros nigin macht häufige Spaziergange an ber Rufte, mobei fie indeß neulich auf eine fehr unangenehme Urt pon ben Reugierigen beläftigt wurde: fie mußte mit ihrem Gemahl vor bem Undrang ber Leute fast bie Glucht ergreifen; brei jubringliche Raufmanns = Laufburichen überholten fie indeß boch, und brangten fich mit ihren Ropfen faft buchftablich unter ben Sut ber Ronigin.

Die geftrigen Parlamenteverhandlungen maren in beiden Saufern unbedeutend; bevor Gir R. Peel feinen Binangbericht erftattet, burfte es überhaupt gu feinen intereffanten Debatten fommen. - Die Regierung Schreitet in bem Bau ber neuen Rriegefchiffe tuftig fort; bie Landes : Bertheidigungsmaßregeln, welche die vollige Umgestaltung bes Geewefens burch bie Dampffdifffahrt nothig macht, werben fortwahrend von ber Preffe ausführlich befprochen, und auch ber Plan einer Befestigung Londons von immer mehr Sei= ten angeregt. Go lieft man in bem hiefigen Globe einen "Landwehr" unterzeichneten Urtifel, worin auf bie unbedingte Rothwendigkeit ber Musführung biefes Plans hingewiesen wird.

Frantreich.

paris, 12. Febr. Bis um 31/4 Uhr hielt fich biefen Nachmittag an ber Borfe bie 3 pCt. Rente swiften 84, 90 und 84, 95; bann aber wich die Do: mentlich zu dem gratianiften Defret auf die überzeus

Samburg, 13. Febr. Die Section fur bater | tirung in Folge einiger Berfaufe. In Gifenbahnaktien ift wieder eine fühlbare Reaktion eingetreten.

Die Deputirten : Rammer hat heute in ihren Bureaus die Prufungstommiffion fur ben Gefebentwurf über bie geheimen Fonds ernannt. Es befteht bie Com= miffion aus 6 Converfativen, ben Sin. Marfchall Bu= geaub, Deffaigne, Bellenme, Deleffert, Penramont und Fuldiron, und aus brei Oppositionellen, ben Berren Billault, Doilon Barrot und Dufaure. - In der ofs fentlichen Sigung ber Deputirtenkammer kam bis 4 1/2 Uhr nichts von allgemeinem Belange vor.

Die in Paris befindlichen Muslander, welche fich notorifch von politifchen Umtrieben nicht ferne gehalten, follen von ftrengen Dagnahmen bedrobt fein; es murbe ihnen die Bahl gelaffen werben, entweber fich einen Aufenthaltsort in den Departementen anweisen gu laf= fen, ober aber Frankreich binnen einem Monate gu verlaffen. Die betreffenbe Ordonnang murbe bemnacht bem Ronig gur Unterfchrift unterbreitet werben. - Der Cardinal Bonald, Ergbifchof von Lyon, hat ein Muss ichreiben (Mandement) erlaffen, bas eine formelle Berbammung ausspricht über Dupin's Sanbbuch bes geiftlichen Rechts.

Spanien.

Madrid, 6. Februar. Der Gefebentmurf gur Uns terbrudung bes Stlavenhandels begegnet einer heftigen Opposition im Congresse, welcher gegen= martig über benfelben bebattirt. Die Opposition erfennt zwar die Ubschaffung des Sflavenhandels bem Prin= gipe nach an, erklärt fich aber fraftig gegen bie Gus prematie, welche die biesfälligen Bertrage England ges mahren. - Gin Mitglied bes Congreffes, welches auf bem Balle, ben General Narrvaeg am 3ten b. gab, babei ertappt murbe, ale er einiges Gilberwert einftecte, ift vom Congreffe in beffen nachfter Sigung ausgefto= fen worden. Es war bies Gr. Quintanilla, Deputirter von Gevilla, und feines Umtes Unterpoftbireftor mit einem Gehalte von 24,000 Realen. Sr. Quins tanilla hatte ein Schreiben an Die Rammer gerichtet, um von ihr gehort zu werben, bevor fie urtheile. Das Befuch blieb aber unberudfichtigt.

Schweben.

Stockholm, 7. Febr. 3m Plenum bes Priefters ftandes murbe biefer Tage eine Reform bes Glementar: Unterrichtwefens mit 30 gegen 11 Stimmen abgelehnt. Dies ift merkwurdig, aber noch merkwurdiger, bag ber Erzbifchof, bem Papfte gleich, feine Bannstrahlen gegen ben Ausschuß und Alle, bie eine Reform in biefer Uns gelegenheit empfohlen hatten, fchleuberte, und bierauf bie Sache fofort gur Botirung ftellte, (Ult. Dt.)

Afien.

Das Berucht von bem Tobe bes Raifers von China wiederholt fich in den indifchen Zeitungen. Da fein Rachfolger minberjährig fein foll, fo murbe in biefem Falle bem Reiche ber Mitte eine große Rrifis bevor: ftehen, bei welcher am Enbe bie europaifche Intervens tion ben Ausschlag zu geben hätte.

Amerifa.

Privatbriefe aus Gud : Umerifa, fagt bie Revue de Paris, melben, baf Santa Unna von feinem Seet verlaffen, burch ein Detret ber neuen Regierung außer bem Gefet erklart, fich am Borb eines englischen Schiffes ju Bera: Erug nach Jamaika eingeschifft habe. Diese bis jest meder uber England noch über Mord-Umerita befannte Dadricht, fügt bas gebachte Blatt bingu, stimmt übrigens ju bem ichon befannten Bers tauf ber Ereigniffe und mit ben, bem Minifterum gu= gegangenen Berichten.

#### Tokales und Provinzielles.

\* Breslau, 18. Febr. Der bisherige Privatbocent bei ber fatholifch theologischen Katultat ber Universitat Bonn, Licentiat ber Theologie Friedlieb ift jum außerordentlichen Professor bei ber fatholifch = theologis fchen Fakultat ber hiefigen koniglichen Universitat und zwar für bas Fach ber Moraltheologie ernannt und berufen worden. Es ift hierburch ein feit mehreren Jahren vacanter Lehrftuhl bei ber gebachten Fafultat wiederum befest und eine Lucke in letterer ausgefüllt worben, was aller Bemühungen ungeachtet ibeher nicht möglich gewesen mar.

#### Bücherschau.

Beitrage jur Gefdichte ber falfchen Defres talen. Bon Prof. Dr. Berm. Bafferfdleben. Breslau bei G. Ph. Aberholz. 1844. 8, 92 C. Preis 15 Sgr.

Der Berfaffer, ber feine Befähigung gu ben vers widelteften Untersuchungen über bie Quellen bes Rirs denrechts burch feine "Beitrage gur Gefdichte ber vorgratianifchen Rirchenrechtequellen. Leipzig 1839 8.", wie auch durch feine Musgabe bes "Regino de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis. Lipsiae 1840 8.", fcon langft bemabrt bat, bem es gelungen ift, traditionelle Grethumer über bie Befchaffenheit ber einzelnen Quellen und ihr Berhaltniß ju anbern, nas genbste Weise zu beseitigen und Resultate aufzustellen, vermöge deren erst jeht ein richtiger Gebrauch von den wichtigeren Quellensammlungen nach Pseudoistdor dis Gratian gemacht werden kann, hat auch in den vorliez genden Beiträgen über eine nach den bisherigen Untersuchungen fast räthselhafte Sammlung Ausschlüsse geben, die ebenso sehr überraschend, als überzeuz gend sind. Referent hält sich daher verpflichtet, das gebildete Publikum auf diese ausmerksam zu machen, um so mehr, als man die pseudoistorischen, die sogenannten falschen Dekretalen für die Geschichte des Mitztelaters, für die Kirchengeschichte und für das Kirchen-Recht nicht ohne Grund als die wichtigste und vielleicht auf die Gestaltung der Berhältnisse der Kirche zum Staate einstußreichste Quellensammlung hält.

In brei Ubichnitten wird nach bem Baterlanbe, nach bem Alter und bem muthmaglichen Berfaffer ber falfchen Defretalen geforscht und gezeigt, welcher Be-brauch vom Pseudoisidor burch die Bischöfe und burch bie Papfte gemacht worben ift. In bem erften (G. 1 44) wird die neuerdinge noch von Gichhorn aufge= ftellte Unficht, die falfchen Defretalen feien in Rom ge= macht, zurudgewiesen und unzweifelhaft gemacht, bag ihr Baterland das frankifche Reich fei, daß bie Papfte feinen Untheil an ber Berfalfchung, an bem Betruge haben, wenn auch zugegeben werden muß, daß die ro= mifchen Bifchofe ichon im neunten Sahrhundert von ben falfchen Defretalen Renntniß gehabt hatten, mie insbesondere P. Diebolaus I. Die fur bie Geschichte ber falfchen Defretalen hochft wichtigen Briefe biefes Papa ftes erhalten hier zuerft ihre richtige Burdigung. Es wird mohl auch ferner bie Rezeption ber von Sabrian Rarl bem Großen überfchidten Dionyfifchen Sammlung nach ben Beweisgrunden, die ber Berf. vorbringt, nicht bezweifelt werden. Gehr lehrreich, fcharffinnig und von bem größten Erfolg fur bie Geschichte bes Pfeuboifibor ift aber die Untersuchung über bie fogenannten Ungil= ramfchen Rapitel, auf bie fich Gichhorn inebefondere beruft, um ben romifchen Urfprung ber falfchen Defres talen und ihr Eniftehen im achten Sahrhundert darzus thun. Diefe allein verbient ichon die Mufmerefamkeit Muer, die fich fur die Geschichte bes Pseudoifidor in= Man tann behaupten, bag biefe erft jest tereffiren. auf feftem Grund und Boden fteht, nachdem ber Berf. bas richtige Berhaltniß Diefer Rapitel gu ben falfchen Detretalen festgestellt und die Mechtheit berfelben darges Ueberhaupt muß man gestehen , baß bier jum erften Male vorurtheilsfrei und nicht mit vorge= faßten Unfichten alle Fragen über ben Pfeuboifibor be: antwortet find. Die Refultate find gmar burchgangig neu, aber aus bem Inhalte ber Defretalen vollftanbig begrunbet.

Der intereffantefte Theil ift bie Untersuchung über ben 3med ber falfchen Defretalen (G. 32-44). Jes bes Rapitel biefer, zeigt beutlich, baß fie im Intereffe ber Bifchofe gemacht find, daß bem Supremat der tom. Bifchofe nur infofern bas Bort gerebet wird, als bie Bifcofe baburch ein Mittel erhalten, eine gegen fie erhobene Unklage unwirkfam ju machen. Der Pfeudo: ifibor fest auseinander, wie ein Gericht gufammenberu: fen und jufammengefest fein muffe, bamit ein Bifchof rechtmäßig verurtheilt und abgefett werden fonne. Gehr bitter find feine Rlagen gegen diejenigen, welche bie Bifchofe ohne Urtheil und Recht von ihren Gigen vertreiben und fie ihrer Guter und Ginfunfte berauben. Un Diefe Musein= anderfegung bes Inhaltes ber Defretalen wird im zwei: ten Ubschnitt (S. 44-70) die Untersuchung über bas Alter und ben Berfaffer ber falfchen Defretalen ange: Enupft. Dachbem ber Berfaffer biefer Beitrage gezeigt bat, bag feine Spur bes Pfeudoifidor vor bem Maches ner Kongil v. J. 836 zu finden fei, und auch bie Unhaltbarteit ber fo oft wiederholten Behauptung er: wiefen, als feien in ber Rapitularienfammlung von Benebift bie falfchen Defretalen fehr fleifig benutt, ober Benedikt fei felbft ber Betruger, fo macht er es mehr als mahricheinlich, Die falfchen Defretalen feien vom Bifchof Digar von Maing im Jahr 835 nach ber Berurtheilung und Absehung ber Bifchofe in Dibenhofen verfertigt, ber Bifchofe, welche es bei bem Streite gwi= fchen Ludwig bem Fr. und feinen Gohnen mit Lothar gehalten. Man febe beshalb G. 61 ff. Der britte Ub= fcmitt (G. 70-92) weift die Spuren der Benugung bes Pfeudoifidor burch bie Papfte und bie Bifchofe nach und enthalt febr lehrreiche Beitrage gur Gefchichte bes Papftthums.

Ueber die Klarheit und Leichtigkeit in ber Darstel: lung, über die Sicherheit in der Benuhung des vorshandenen Materials, über die Gründlichkeit, Umsicht und Einsicht bei der Entwickelung und Feststellung der Resultate selbst enthält sich Ref. eines jeden Urtheils, da er nur wiederholen könnte, was er schon bei der Anzeige der früheren Arbeiten des Verf. gesagt hat. Zum Schluß ist noch die Ausstattung des Ganzen, die Korrektheit des Druckes lobend anzuerkennen.

Prof. Dr. Gibler.

Breslau, 13. Februar.

Im November 1843 veröffentlichte herr F. D. fen in Breslau beschäftigt ist. Er bezüchtigt die Stadtverordneten = Bersammlung, des Kirchen-Collegii, Wolff eine ergreifende Schilberung ber Kasematte Rommune gewissermaßen einer Grausamkeit und Ruchdes Gewerbe-Bereins, der Kaufmannschaft 2c. bei einem als ein Kapitel aus den Mysteres de Breslau. Der losigkeit, weil sie kasematte gefäubert, geordnet

Auffat lief auf nachstehende Schluffate hinaus: ", Bu allernächst hat die Kommune die unerläßliche Pflicht, helfend einzuschreiten. Darum erlaube ich mir den Srn. Stadtverordneten das Loos der Unglücklichen ans Herz zu legen und zugleich folgende Anträge baldigster Bezrücksichtigung zu empfehlen:

1) Man bestere ben Fußboben, die Fenster, die Defen, die Ofenröhren aus; b. h. man mache die Raume wenigstens einigermaßen fur menschliche Wesen bewohndar und sorge dafür, daß die hier zu hausen Gezwungenen nicht ihr einziges Kapital, ihre lette hilfsquelle — ihre Gesundheit — einbußen.

2) Man verschaffe benen Arbeit, die bazu fähig find; und die es nicht find, unterftuge man mit Holz, Betten, Aleidern und Lebensmitteln.

3) Man laffe nicht einzelne Kasematten ganz ober zum Theil unbewohnt; es ift noch für eine Menge Raum ba; Biele find — und bies bedenkt wohl! bie es als ein Glück betrachten muffen, hier aufgenommen zu werben.

4) Man errichte Erziehunge-Unstalten fur bie Kinder ber Urmen, um fie ben Ginfluffen schlechter Umgebungen zu entziehen und zu sittlichevernunftigen Menschen heranzubilben."

Beder die Kommune noch die Gefellichaft ließen die Aufforderung und Mahnung unbeachtet. Jene ver: wendete, gang wie es ihr Gr. Wolff ale eine unerläß: liche Pflicht ans Berg gelegt hatte, 1134 Rthl. auf Die Musbefferung bes Sußbodens, ber Fenfter, Defen, Dfenröhren und auf die Inftandfehung einzelner neuer Raume der Rafematte; diefe fteuerte gur Linderung ber Doth Urbeiteunfähigen (baß auch die wenigen arbeitelofen, aber arbeitsfähigen und arbeitsluftigen Bewohner ber Rafematte Urbeit gefunden haben, ift mit großer Bahr= fcheinlichkeit anzunehmen) Betten, Rleiber, Lebensmittel und zeigte ihrerfeits die befte Billfahrigkeit zur Bil= bung ber von Brn. Wolff proponirten Unftalt, um Rin= ber von Urmen ben Ginfluffen ihrer Umgebung gu ent= giehen. Der zu biefem 3med entstandene Berein hat fich auf Untrag des Borftandes, zu bem Gr. Wolff gehorte, wieder aufgeloft; man nahm die Behauptung, bag ber Berein unüberwindliche hinderniffe Geiten & ber Behorde finde, auf Treue und Glauben bin. Es ift zu hoffen, daß fich der Berein, sobald er von der eigentlichen Sachlage in Renntniß gefest fein wird, re= konstituiren wird. Der größere Theil ber Mitglieder beffelben ift gewiß überzeugt, einerfeits, bag ber gute und nugliche 3med bes Bereines nicht mit bem einen Borftande fo incarnirt gemefen fei, um mit ihm fteben und fallen zu muffen, anderfeits, bag fich folche Ber= eine nicht im erften Unlaufe fir und fertig improvifiren laffen, fondern Unftanden und Schwierigkeiten begegnen, bie, meift formeller Natur, mit Rudficht auf bie positive Gefeggebung aufgefaßt und aus bem Wege ge= raumt fein wollen.

Der Auffat des Grn. Bolff hat alfo bie Fruchte getragen, welche er nach ben Untragen und Bunfchen bes Berf. tragen follte, die Renovation und Reftauris rung ber Rafematte, bie Unterftugung ber Bewohner berfelben, bie Bildung einer Uffociation gur Erziehung ber Rinder hilfsbedurftiger Proletarier. War ber Mufruf bes Grn. Bolff nur ein theoretifches Experiment? Sat er mit feiner Schilderung die öffentliche Milbtha= tigfeit gleichsam anbohren wollen, um fund zu werben, wie tief man geben und fcneiden muffe, bis biefe Milbthatigfeit in reichem golbenen Quell fich ergiefe? Dber hat er in Bezug auf einen Theil ber Urmen eine Stubie machen und erfahren wollen, wie fich biefer gu einer ihm bargebotenen Silfe, fich aufzuraffen, ftellen und verhalten werbe? Richt uns gebührt bie Beant: wortung. herr Bolff allein hat fie benjenigen gu lies fern, die feine Untrage und Bunfche vollftandig befriedigt haben. Er allein hat bem Ben. & Rebe und Untwort gu fteben, ber jest unter ber Rubrit "Gin lehrreicher Bine" zwei, die Rafematte betreffinde, ju= fällig unmittelbar nach einander erfchienene Meuferun= gen aufgegriffen hat, um Srn. Bolff in ben Berbacht u bringen, entweber baß jene von ihm formulirten Untrage und Bunfche nur Bormande fur einen arrière pensée waren und nur das Terrain recognos: ciren und fondiren follten, ober bag, eine burchmeg red= liche und aufrichtige Ubficht vorausgefest, Dr. Bolff fich felbft mit bem Publifum taufchte, indem er von dem guten Erfolg feiner Untrage und Bunfche eine Ub= hilfe bes mit brennenben Farben gefdilberten Glenbs verhieß. Denn Sr. 7 weiß nicht wohin vor Bermun= berung und Erftaunen, wie man glauben fonne, bag ben Bewohnern ber Rafematte mit ber Renovation ber Raume, ber Inftanbfegung ber Defen, Dielen, Fenfter, Dfenrohren - wie folche Gr. Bolff begehrt hat - ein Dienft, wir wollen nicht fagen, eine Boblthat gefcheben fei. Er fchilt une, Die wir -Berrather an ber humanitat, und blodfuchtige Egoiften! - und unterfangen haben, in ber Berobung ber Ras fematte feit ber Renovation einen lehrreichen Wint fur ben Berichterftatter bes Romites gut finden, welches mit ber Untersuchung ber Lage ber arbeitenben Rlaf= fen in Breslau beschäftigt ift. Er bezüchtigt bie Rommune gewiffermaßen einer Graufamteit und Ruch=

und in wohnlichen Stand gefest und baburch bie Urmen, benen Schmus, Lieberlichkeit, Berwilberung gur zweiten Ratur geworben ift, von ber Schwelle ber Rasematte gebannt bat; er wirft biefer Commune bie auf Untrieb bes herrn Wolff verwendeten 1134 Rthl. hohnlachelnd und verächtlich vor bie Suge! Bie ge= fagt, herr Bolff allein hat ben Sanbichuh bes herrn 7 aufzunehmen, und wir hoffen, daß es ihm gelingen wird, benfelben grundlich gurechtzuweisen. Giner uns ju Dhren gefommenen Muthmagung, bag herr Bolff hinter bem herrn & ale Couffeur ftede, ja, baf fich herr Bolff in eigener Perfon in ben beiben Muffagen "Ein lehrreicher Bint" als 7 mastirt habe, gebenten wir nur beilaufig als eines fchlechten Biges. Ben glaubte Berr Bolff bupiren ober myftifigiren gu muf= fen? Es ift zwar ichon vorgekommen, bag eitle Schau= fpieler unter ber Sand einen tabelnben Bericht über ihre Leiftungen jum Druck gebracht haben, um gleich hinterher eine Ermiderung, mit anderm Ramen unter= Beichnet, folgen gu laffen, in bem die getabelten Leiftun= gen, nach einem icharfen Ungriff gegen ben Referenten. in ben himmel gehoben werden. — Bas aber haben wir aus ber Kapuginabe bes hrn. F zu beherzigen?

Bir zeichneten bie Thatfache auf, bag bie Rafe= matte feit ihrer Renovation und Umgestaltung ver= öbet fei, daß die behaglichen, wohlverwahrten und ge= ordneten Raume, mehr noch die eingeführte Sausords nung und Disciplin, von ben Infaffen, welche ben schlechten Raumen, dem Schmute und der Berwildes rung guströmten, geflohen murben. Bir fagten, biefe Ehatfache enthalte einen lehrreichen Wink fur ben Be= richterstatter über die Lage ber arbeitenden Rlaffen in Breslau. herr F raumt bie erfolgte gute Umge= ftaltung ber Rasematte und die Berödung, wie die von uns angegebene Urfache berfelbe ein und affektirt nur barüber eine große Alteration, bag wir anscheinend glau= ben fonnten, es hatte anders fommen fonnen. Wenn er fonach die Thatfache in ihrer vollen Bahr= heit bestehen läßt und an ihr, um einen Musbrud bes verftorbenen Gans anzumenden, nur faut, verbaut und herummiaut, fo erscheint es, wie er bie Frage gu ftellen beliebt, vornmeg ale eine fcmere Miffethat, bag mir überhaupt bie Thatfache angeführt und benjenigen, die bem Bu= ftanbe ber armen Bevolkerung eine rege Theilnahme widmen, zugerufen haben: feid auf der Sut, feib vor= fichtig. Furmahr, wir haben baffelbe Unfinnen ichon von anderer Seite gehört! Das Spftem bes Bers fcmeigens und Bertuschens ift in neuefter Beit von Leuten empfohlen und begehrt worben, bie wie Gr. 7 uns glauben laffen wollen, baß der 3med die Mittel heilige! Wir hatten bie Berodung ber Rafematte ver= dweigen follen, weil die Unführung fchablich wir= ten, weil fie jene rege Theilnahme beeintrachtigen und Mißtrauen und, Argwohn ausfaen fann? Berfchweis gen, daß die Commune eine Gemiffenspflicht redlich er= füllt und ben Untragen, durch gute Inftanbfegung ber Rafematte für einen Theil der Urmen gu forgen voll= ftanbig genügt hat, nachbem fie einer groben Dachlaffigfeit laut und bitter angeklagt, nachbem bis in bie weitefte Ferne ber Ruf, daß die Breslauer Kommune unbefummert in ber Rasematte Proletarier in Glenb und Verwilberung umkommen laffe, gedrungen mar? Freilich hat Sr. 7 an den lehrreichen Wint, ben wir in bem Faktum ber Beröbung allein fanden, so viele fentimentale Lappen gehangt, bag er ihn als fchredenbe Bogelfcheuche in bas Feld feiner unreifen Gebanken:Schoten postiren konnte. Sat bie Rommune neuerdings gefehlt, indem fie nach Inftandfetung ber Rasematte eine Hausordnung und Disciplin einführte? Bie foll und kann die Gefellschaft ben "niedrigften Rlaffen" helfen, wenn fie ben lehrreichen Bint bes hrn. & ju Bergen nimmt? (Fortf. folgt.)

(Breslan.) Der herr Professor Dr. Göppert und einer seiner Schüler, herr Dr. Groß, haben durch eine Reihe von Bersuchen an verschiedenen Thieren, der lehtgenannte und mit ihm elner seiner Freunde, auch an sich selbst, undezweiselt die Giftigkeit des soges nannten Mutterkornes dargethan. Sie haben auch aus dem vom Mutterkorne gewonnenen Mehle Brodt backen lassen und auch durch den Genuß dieses Brodtes mehrere Thiere sterben sehen. Diese Bersuche sind ausschirlich beschrieben in Gross diss. de secali Cornuto. Vratisl. 1844. 8. Die hiesige Regierung warnt daher vor der unvorsichtigen Unwendung bieses giftigen Körpers zu ösonomischem Gebrauche.

\* Schweidnit, 16. Febr. Am 13. b. M. beenbigte ber Kaufmannbälteste, Herr Carl Friedrich Theodor Scheber eine 25-jährige Dienstzeit als Mitglied
bes hiesigen Magistrats-Collegii. Nachdem dem Judis
lar am gedachten Tage durch Abgeordnete beider städtis
schen Collegia die Giückwünsche und der Dank der Gemeinde für seine der Stadt geleisteten Dienste darges
bracht worden waren, hatten sich heute, nehst der Famille des Geseierten, die Mitglieder des Magistrats, der
Stadtverordneten = Versammlung, des Kirchen-Collegii,
bes Gewerbe-Vereins, der Kaufmanuschaft ze, dei einem
Keltmable vereinigt um die im Communaleben nicht

haufig fich ereignende 25-jahrige Dienft-Jubelfeier eines | nirt, fogleich gemeinsame Sache mit bem Beobachter, | worben, wobei bie Frau, ihr Rind und eine Dagb bas un befolde ten Beamten ju begeben. - Das Seft, welches fur ben Gefeierten noch burch Gaben ber Soch: achtung erhöhet murbe, indem die Gemeinde ihm einen mit ben Mappen ber Stabt gegierten filbernen Potal reichen ließ, wahrend feine Collegen ihm ein ahnliches Undenten verehrten, bauerte bis jum fpaten Ubende und trug ebensowohl bas Beprage ber aufrichtigften Soch: achtung fur ben Jubilar, die fich in mehrfachen Toaften aussprach, wie auch ber reinften Freude, Innigfeit und Gemuthlichkeit und befriedigte in allen Begiehungen.

Ginige Bemerkungen

über die projeftirte Pferdebahn von Freiburg nach bem Waldenburger Rohlen-Revier.

Bie befannt, haben die fleinen Grundbefit r im bies figen Gebirge, megen geringen Ertrage ihrer Felber, nicht hinreichende Gubfifteng, und muffen fich mit bem Fubrwefen befchäfrigen, wogu bie Roblenfubren ausreichten; murbe benfelben nun burch eine Pferdebahn biefes Silfe: mittel entzogen, maren fie ubel baran. - Unfere Bauern und Fuhrleute fahren die Roblen ichon fur bas moble feile Lohn von 31/2-4 Ggr. pro Tonne nach Freis burg, und es ift die Frage, ob durch die Pferdebahn Diefelben viel mohlfeiler g liefert merben tonnen; auch vermögen biefelben noch weit größere Quanta von Roh: len babin gu fahren, ale es bis jest ber Sall gemes

3d glaube baher, bag es mit einer bergleichen Bahn noch Zeit hat, bis fich ein fo großer B barf berausges ftellt bat, bag berfelbe burch bie Sub leute nicht mehr beschafft werben fann; follte es jeboch bennoch fur burch: aus nothig und ersprieglich erachtet werden, biefelbe bald angulegen, fo mochte es boch wohl nicht rathfam, und für bie Unternehm r nicht vortheilhaft fein, Diefelbe über Liebtchau nach ber Ravigation und bem Conrat-Schacht ber Johannes : Grube ju fuhren, ba biefe beiben, gur Rohlenabfuhr ohnehin febr bequem an ber Chauffe lies genden Puntte (wo die Roblen, wie befannt, ftets ab geben), nach gefehlichen Beftimmungen, bem andermeis tigen Publitum, mas feinen B. barf bort entnimmt, boch nicht verschloffen werben foanen, und eine Dehrbefchaf: fung von Rohlen, wie fie bann die Bahn nothig mas den murbe, bort mobl fcmeilich, und menigftens nicht auf die Dauer zu erreichen fein mochte.

Legte man bie Bahn bagegen burch ben Galggrund, ober in biefe Begend (wo, wenn auch notbigenfalls mit einem Umweg, worauf es nicht antommen fann, wohl noch eine Bahnlinie herauszufinden fein murbe), burch Salzbrunn und Beisftein nach Beimeborf, fo führte fie burch bas Berg ber fo bedeutenden Beisfteiner, nach ben eben fo bedeutenben Bermeborfer Gruben, ber Lange nach die reichsten Rohlenlager burchschneibend, wodurch bie Bahn über ein Sahrhundert gefichert mare, und wo hingegen auf jene Bife, über Liebichau, nur ber öftliche Flugel auf 2 Punften berührt murbe.

Micht allein das Ronigl. Dber-Berg Umt ju Brieg wie bas Ronigl. Berg-Umt ju Balbenburg, fondern auch jeber, ber bie Sach = und Floplage genau fennt, wird meiner Unficht beitreten muffen, auch bin ich er= botig, auf beliebige Unfrage bies burch Bahlen gu bes weifen.

Deus Beieftein bei Balbenburg, ben 16. Febr. 1845. Treutler,

als Actionar ber Brestau-Schweibnig-Freiburger Gifenbahn.

Mannigfaltiges.

\* (Berlin.) Seit Rurgem haben fich hier in Bierfchant Lotalen Burgerverfammlungen gebilbet, mos von bie achtbarften Perfonen aus allen Stanben Theil nehmen; es werden befonders die Intereffen ber noth: leibenben Menfchen mit Warme bifprochen. v. Raumer las in bem Bereine fur wiffenschafeliche Bortrage am 15. b. eine Abhandlung über die Ber= baltniffe ber Stlaven in Mordamerifa vor, welcher Bortrag bie Aufmerkfamkeit ber Unwefenden um fo mehr fleigerte, ba Gr. v. Raumer die Lage ber Gflas ven auf feiner vorjahrigen Reife burch Umerita genau fennen lernte. - Bor einigen Tagen murbe bier ein aus bem Urbeitshaufe unlangft enifprungener, ichon mehifach beftrafter Beibrecher, Namens Birtopf, mi.ber eingefangen, ber fich 8 Bochen hindurch, obgleich bie Polizei ihn mit Stedbriefen verfolgte, unentbedt bier aufzuhalten mußte, und babei an öffentlichen Diten als Danby aufzutreten und fogar mit Polizei-Dffigianten, bie ibn aufsuchten, jufammengutommen es magte. Bahrend biefer 8 Bochen hat berfelbe aufs Reue ge= gen 40 Diebstähle begangen, wodurch es ihm möglich murde, fashionable ju leben.

- Um 21. b. Die. wird ju Berlin jum Beften ber in Folge ber ungunftigen Witterungeverhaltniffe überhaupt in Preugen Rothleidenden bie Dper "Die Rachemanblerin" unter Mitwirfung ber Jenni Lind gegeben merben.

Der Rheinische Beobachter ließ fich jungft aus Berlin fcreiben, Die Trier'iche Beitung werbe in bas Lager bes Ultramontanismus übergeben. Raum hatte

und beide jubilirten in einem rubrenden Duett über ben Rudbug ihres gemeinfamen Feindes. Sinterher tommt aber die Trier'fche, und gudtigt bie beiben voreiligen Schwestern mit fcharfen Worten und ber bestimmten Berficherung, baß fie, inso weit es ihr gestattet fei, auf bem eingeschlagenen Wege fortwandeln werbe. Dag Die Erier'sche Zeitung Die fogialiftifche Richtung auch gu ausschlieflich festhalten, und mag fie babei nicht immer ben anderweitigen Bestrebungen fur bas Bohl bes Bolfes Gerechtigfeit wiberfahren laffen, fo viel fteht feft, fie wird mit Umficht, Beift und Energie ge= leitet, und ihr Berbleiben bei ber Fahne ift erfreulich.

Gugtom's "Urbild bes Tartuffe", welches in Leipzig einen Erfolg hatte, bag binnen 14 Tagen vier Mal bas Drchefter geraumt werden mußie, ift von der Berliner Theater : Bermaltung gurudgefoidt und bem Betfaffer jugemuthet worden, er folle "febr mefentliche Menberungen" baran vornehmen. Sonft betrachtete man manche Gude als fur Defterreich unpaffend; Die Mengft lichkeit an ber Donau icheint aber jest von ber Hengft: lichfeit an ber Spree übertroffen gu merben. Das "Ur= bild" ift auf 15-20 Theatern, batunter 6 Sofiheastern, gegeben worden, aber im "Brennpunkt beuticher Geff. tung, Runft und Biffenfchaft" magt man 's nicht.

- \* (Paris, 12. Fibr.) Der Bergog v. Demours hat von feinem durcht. Schwi gervater, bem Bergeg von Sachfen : Coburg : Gotha 25 prachivolle beut: iche Pfeide erhalten. - Die Fuftin Canino (Be= mablin Lucian Bonapates) ift bier angetommen, um ein Trauerfpiel ihres Gemable, aus ber Beit ber Cirolinger, auf die Buhne gu bringen. Die Dachricht flingt munderlich, wird aber von allen Bitungen wi cerholt. Die Pringeffin Ubelaide ließ die Furftin gu fich ent= bieten und hat fie bem Ronige vorgeftellt. - Donis getti wird in Diefem Jahre nach Gr. Petereburg reis fen, um eine große Dper, Die er fur bas bortige Theater fchreibt und fur die ibm 30 000 Rubet begabit merben, in Scene ju fegen. - Der Parer Goriot hat jest auch die Unfterblichteit erworben. Drei Runft= ler, Boint, Ulfred be Dreup und noch einer, haben ibn in Aquarell und Dil gemilt und modellitt. Huch die Rui ftler fagen, er fei ein gang vorzügliches Thier, eine vollkommen antite Geftalt gemefen. ber Konigin von England mar noch nicht volle 24 Stunden nachdem fie gesprochen worden, in 2 Erem= plaren in Paris. Gie ging mit ber Gifenbahn nach Folkstone, von bort mit bem Dampfboot Waterforth, bas eigends zu biefem 3med bereit ftand, nach Boulogne und von bort mit bem Courrier nach Paris, mo ein Eremplar ber Konig und ein zweit. 8 ber Marfchall Coult erhielt. Die Roft n trug unfere Regierung. Die Babl ber vorgeftern in ben biden Lotalen bes hrn. Picard eingefangenen Diebe und Gauner beläuft fich auf 300, und Picard felbft, fo wie fein Compagnon, ift eingezogen worden. Giner der Ber= hafteten trug eine Pfeiffe und ein Piftol bei fich. Die Polizei fragte ibn , mogu er biefe Sachen bedurfe , er mar aber mit ber Untwort fchnell bei ber Sand und fagte, er fei ein flifiger Befucher bee Cirque Dinm: pique und ben Borftenungen bes Srn. Corteret, wenn ihm diefe nicht gefielen, fo pflege er gu pfeifen, und bie Piftole habe er bei ber Sand, wenn ber Lowe einmal in bas Parterre tommen follte.

- (Golothurn.) Bor unferem Dbergerichte waltet ein fur bas Treiben ber Jesuiten charafteriftis fcher Progef. Beim Tobe bes Chorheren Birg fand fich in einer Schublabe ein Papierftreifen, auf b m ges fchrieben mar: "Das gehort ben Jefuiten." Bas und wie viel, war nicht angegeben; bingegen lag eine bebeutende Baarfchaft, bestehend in einer Sammlung von den verschiedenften Goldmungen, in der unmittelbaren Rabe bes Popiers. 3m Teftament bes Chorheren, mo feine Bergabungen namentlich angeführt find, fteht fein Bort von diefem Papier. Darum haben die Berwandten bas Geld in Unfpruch genommen, bas Umis= gericht Golothurn-Lebern hingegen hat ju Gunften ber Jefuiten gesprochen, mobei befonders bas Beugnif bes herrn Parer Guter beruchfichtigt wurde. Der gall ift heitel. Siege es auf dem Papier: "Ich vermache Das Belb ba ben Befuiten," fo murben biefe nach unferem Erbrecht (§ 452) feinen tothen Seller bavon befom= men - aber aus bem Bort: "bas gehort" tann eine Schuld erfannt werben, Die ber Berftorbene gegenüber ben Jefuiten eingegangen mar, bag er bas Gelb j. B. fur Unterftubung von Beiben Miffionen erhalten.

· Mus Ropenhagen wird gemelbet, baf ber Sund mit Gis belegt fet, boch haben Sifcher, melde fich auf bas Gis magten, in ber Mitte noch an Stel: len offenes Baffer gefunden. In Dresben hatte man am 11. Februar 20 Grad und in Augsburg am 10. Februar 22 Grad R. In ber litteren Gtabt froren fast bie fammtl. 96 Bafferwerke ein und geries then ine Stoden. Der Main und ber Redar und auch der Rhein oberhalb Borms find zugefroren. Mus bem gangen Sochgebirge ber Schweis flagt man uber ben tiefen Schnee und ben Schaben, welchen bie bie Elberfelberin biefe Nachricht vernommen, fo machte Lawinen anrichten. In ben Balbenfer = Thalern ffe, wie febr fie fonft auch mit Grn. Bercht bisharmos ift in Roberet bas haus bes Pfarrers hinweggeriffen

Leben verloren. - In den Urbennen und im Eus remburgifden giebt es jest fo viele Bolfe, baß fie fogar auf offener Beerftrage auf Raub ausgeben.

#### Berliner Borfen : Bericht.

Den 15. Februar. Die gunftige Stimmung, welche fich feit ber zweiten Salfte bes Januars fur alle Gifenbabn-Aftien fund gegeben, hat auch beren Courfe, mit weniger unterbrechung in einer fortwährenben Steigerung erhalten, und fonnen wir die heutigen Schluficourfe größtentheils wieber merklich hoher ale vor acht Tagen notiren. Die Umfage in biefer Boche waren wieberum febr beträchtlich. Das Geschäft in Anhaltern war ganz vernachläßigt; obgieich beren Cours ein volles Procent höher gegangen ist (von 151 1/2 auf 152 1/2). Dagegen zeig e sich für die heute emittirten Berlin pots : da me Magbeburger eine recht lebhafte Frage und man bot dafür vergebens 118 p.Ct. Die Einzahlung der Iten Rate von 10 p.Ct. auf Coln-Mindener findet von heute bis zum 1. März c. statt (ob der letzte Tag mit inbegriffen geht aus der Bekanntmachung nicht hervor,) und kann auch in Berlin, bei der Känigt Grunt-Kank geht aus der Bekanntmachung nicht hervor,) und kann auch in Beilin, bei der Königl. Haupt-Bank, gegen eine Interimsquittung geleistet werden. — Stettiner wurden in starken Posten von 129¾ à 131 gekauft und blieden heute 130¾ Brief und Geld. — Düsseld und blieden heute 130¾ Brief und Geld. — Düsseld und blieden heute 130¾ Brief und Geld. — Düsseld und blieden heute 100 pCt. Geld. Auch Rheinische haben sich wieder von 94½ auf 95½ pCt. erhoben. In Oberschleisen A und B, besonders in legteren, war dedeutendes Geschäft. Erstere wurden von 123¾ die 124 und letzter von 112½ bie 113 bezahlt. — Halberstädter waren etwas begehrter und man bewilligte im Laufe der Woche 114 bie 114½. Einige Offerten drücken den Cours heute wieder auf 114 pCt. — Schweidniß Freiburger wurden mehrseitig zu 114¾ à 115 gekaust. — Kiel-Altonaer waren gut zu lassen und besonders für auswärtige Rechnung gefragt. Man dewilligte vin 122 vie 124, wozu heute Geld blied. Auch in Hamburg-Bergedorfer wurde Mehreres umgesest. Bon 90½ die 101 bezahlt, schlössen der Wertiner und Hamburger Direktions-Witglieder in Ludwigskust scheiner und Hamburger Direktions-Witglieder in Ludwigskust scheiner und Hand Pallensen Welderber Welderbach Ludwigsüuft scheint über die Bergevorser Bann noch zu teinem Resulate geführt zu haben. — Kaiser-Ferdinands-Nordbahn blieben fortwahrend gesucht. Es fehlt aber fast ganzlich an Abgebern, wenigstens verlangen diese einen Cours, zu dem sich die Käufer noch nicht verstehen wollen. 196 pCt. hätte man bedingen können. — Gloggnißer schlossen vor acht Tasgen 140 und wurden heute die 144½ pCt. bezahlt. — Amsterdam-Kotterdam, die in Golland seit acht Tagen um sechs Prozent gestiegen, ersuhren hier im Laufe der Woche satt keine Coursperanderung. Das Geschäft darin war aber Ludwigsluft scheint über die Bergeborfer Bahn noch ju feinem fast feine Coursveranderung. Das Geschäft barin mar aber bennoch ziemlich umfassend, und alles was für frembe Rechnung zum Berkauf kam, fand raschen Absah. Der Cours
tiellte sich auch heute am Schlusse ber Börse wieder etwas
höher, und 114¾ blieb Geld. Utrecht-Arnheimer, worin seit längerer Zeit gar nichts umging, war diese Woche unstreitig die gesuchteste Aktie. Vorige Woche konnte man zu 102 ankommen, und heute, Ende der Börse, bot man vergebens 110 pCt. Wehrere bedeutende Kausoides mußten, wegen Mangels an Wogebern, unausgeführt bleiben. — Unter den Mangels an Abgebern, unausgeführt bleiben. — Unter ben Quittunge-Bogen murben bie Coln-Mindener porzugemeife beachtet. Es murben von renommirten Saufern gum Theil bedeutenbe Summen gefauft; ber Cours blieb faft ununters brochen, bis zum Beginn ber heutigen Börse, wo 100 bezahlt wurden, in fortwährendem Steigen. Späterhin drückten Gewinnstrealistungen und einige Verkausse. den Schuffe der Börse zichte man aber wieder 108½, wozu Geld blieb. Der Gours ist also seit vorigem Sonnadend um circa 2½ pEt. gestiegen. — Rheinische Stamm: Prioritäts: Aktien erregten mit Recht die Ausmerksamkeit der Spekulanten, besonders aber die der Privaten, welche in diesen Aktien nicht blos eine sichere 4 pCt. Kente, sondern, bei der zunehmenden Frequenz und Einnahme der Rheinischen Bahn, auch noch für die Jufunst eine erhöhte Dividende nach nelche vorzugsweise bei diesem Papier betheitigt worden, ihre Stücke mit Rusen brochen, bie jum Beginn ber heutigen Borfe, mo 109 bes biefem Papier betheitigt worben, ihre Stude mit Rugen erst realinrt haben, spätere Antaufe nur mit ansehnlicher Cours-Erhohung zu machen sein werben. Un heutiger Borfe wurde bei lebhaftem Berkehr 107 1/2 pCt., also I pCt. bober als vor acht Tagen bezahlt. — Pesther (Ungar. Central) wurden auch in großen Partien gefauft. Der Cours in Wien ist, wie hier, um circa 1% pCt. gekiegen. Man besaahtte im kaufe der Woche von 115 bis 117, und sie schlosen hen heute, nachdem à 116% und ½ verkauft worden, 116% pCt. Geld. Für Stücke, worauf die neue Rate von 10 pCt. (welche auch hier in Berlin geleistet werden kann,) bereits eingezahlt, ist natürlich ein verhältnismäßig hoherer Cours (on circa ½ pCt.) zu bedingen. — Riederschlesische wurden ebenfalls viel gekauft und von 111½ bis 112½ bezahlt. Auch Görliger fanden mehrseitig Kaufer, besonders sur aus wärtige Verdnung. Der Kaurs beriesten ist von 111½ auf Audy Görliger fanden mehrseitig Kaufer, besonders für auswärtige Rechnung. Der Cours berselben ist von 111½ auf 113½, also beinahe 2 pGt. gestiegen. — Homburger erschipten zwar nur eine geinge Preiserhöhung, (von 114¾ auf 115½) die Umsaße waren indessen ouch nicht underkächtlich. — Sachssiche waren sehr gesucht, und man bewilligte von 99 bis 101 pCt. — Berbacher sind ebenfalls in großen Posten vom Plaße genommen worden. Der Cours derselben ist von 108½ auf 110½ pCt. gestiegen. — Krasau-Obersschlissen in benen fortwährend bedeutender Berkehr war, saben sich von 105½ Brief auf 108½ Seld, also volle 3 pCt. gestoben. — Sagan-Glogau sind von 99½ wieder 100½ gestiegen. Das Geschaft darin war besonders gestern und heute ziemlich belangreich. — Bergisch-Märkische, ebenund heute ziemlich belangreich. — Bergisch-Martische, eben-falls so wie die Wilhelmsbahn (Cosel-Derberg), ein haupt-gegenstand bes Berkehrs, haben sich re'p. um 2 pCt. und gegenstand bes Berkehrs, haben sich re'p. um 2 pCt. und 112 pCt. gehoben. Sie gingen nämlich von 106 auf 108 und von 109 auf 110½. Erstere wurde sogar hin und wieber bis 108½ bezahlt. — In Halle-Ahüringern wurden beveutende Rausorbres ausgeführt. Das Geschäft wird zwar durch die großen Apoints, (die zum Theil in Abschnitten vom 10 bis 40,000 Kilin. bestehen), sehr erschwert, und man muß sich beim Berkaufe solcher Stücke mitunter eine merkliche Preisermäßigung gefallen lassen. Die Vorliebe für diesen Schlenenweg har sich jedoch in der legten Zeit sehr vermehrt, und man kann die Courssteigerung in dieser Woche auf resp. ein volles Prozent annehmen. (108 à 109). — Prinz Wisselmsbahn (Steele-Vodwinstel) fanden, bei steigens auf refp. ein volles Prozent annehmen. (108 à 109). — Pring Wilhelmsbahn (Steele-Bobwintel) fanden, bei fteigen-(Fortfegung in ber Beilage.)

## Beilage zu No 42 der Breslauer Zeitung.

Mittwoch den 19. Februar 1845.

(Fortsehuna.)
ben Coursen, (von 105¾ bis 107½ pCt.) in großen Partien raschen Absat. Der Cours ist bemnach, seit acht Aagen, um 2 pCt. gestiegen. — Mailänder wurden von 127½ bis 130 bezahlt, und blieben heute 129¾ Geld. — Livorneser sind von 127¹ auf 127 gegangen, wozu heute ebenfalls Käuser blieben. — Friedr. Wilhelms-Nordbahn ersuhren mehrere Schwankungen, stellten sich aber im Ganzen, bei starkem Umsake, siber 1 pCt. höher (von 97¹/2 auf 98½).

#### Simmels : Ericheinungen.

(Beschluß.)

III. Der gegenwärtig fichtbare Romet. Um 28. December 1844 fand Berr D'arreft gu Berlin einen Rebelfled im Schwan, welcher bei ber außerft ungunftigen Witterung erft mehrere Tage nach: ber als ein Romet fich auswies. Sier fonnte er auch erft am 10. Januar aufgefunden und bann an vier Abenden bis jum 13. Januar beobachtet werben. Gine fcmache Bunahme feiner Lichtftarte, noch mehr aber ber Umftand, bag er in feinem Laufe bem Pole ber Eflip= tit gurudte, beuteten barauf bin, bag er ber Erbe fich nahere, und uber biefelbe hinmeg ju geben im Be-

griff fei. Die balb barauf berechneten parabolischen Elemente beffelben beftatigten bies, und wiefen nach, bag ber Romet bereits am 8. Januar fein Perihel (188/4 Millionen Meilen von der Sonne und 15 Millionen Meis len bon der Erbe) paffirt habe. Ferner lehrte die Rech= nung, bag ber Romet in ben gegenwartigen Tagen bes Februar über bie Bahn ber Erbe, nicht gu fern ber letteren, hinmeg fich bewegen werbe. Eine natürliche Folge bavon muß eine außerordentlich beschleunigte schein= bare Bewegung beffelben fein. Und fo ift es auch. Wir faben ihn bieber Abende tief am nordweftlichen und nördlichen Simmel, und werden ihn in wenigen Bo= den tief am nordöftlichen, alfo an ber gerabe entgegens gefetten Geite bes Simmels erblicen. Um 30. Januar ward er hier, in einem Ubstande von 8 Millionen Dei: len, swifden ben Sternen & und y im Ropfe bee Dra= chen wieber aufgefunden und beobachtet , und bann erft all thinge am 8. Febr. bei fcon befchleunigter Beme: gung (5% Millionen Meilen von une entfernt) rechte neben y im Drachen. Fortgefette Beobachtungen am 10. und 11. beftarigten bie, burch Rechnung voraus= gefagte, immer ichneller gunehmenbe Fortbewegung und beren Richtung. hiernach murbe berfelbe ferner am 15. Abende fehr nahe bei Alioth (s im großen Baren) vorbeigeben, und in einer Entfernung von 4,570,000 Meilen von ber Erbe feine größte Lichtftarte erreichen, obwohl er ber Eibe bis jum 18., wo er unfern z im großen Baren anlangt, noch um 110,000 Meilen naber ruden, und bann eine Geschwindigkeit erreichen wird, bie fcon in furger Beit fich außerst bemerklich macht. Um Tage borber, am 17. geht er gegen 2 Uhr Rachts burch unfern Scheitelpunkt. Bon biefem Beitpunkte an, nehmen hoher Stand und Gefdwindigkeit wieber ab, noch mehr aber feine Lichtftarte.

Daß diese überhaupt bis jur Sichtbackeit mit blo= Ben Augen fich fteigern werde, felbst wenn der juneh= mende Mondfchein es juließ, ift, feinem jehigen Ausfeben nach, febr ju bezweifeln; letteres aber bei einer Eleinen Entfernung von nur etwa 5 Mill. Meilen ein Beweis, bag bie lofen Theilchen, aus benen er nur befteben fann, einzeln von febr unbedeutender Große fein, und feinesweges bicht bei einander aufgehäuft fein fon= nen, vielmehr nur burch ben bedeutenden Umfang des Berbandes fich einigermaßen bemerklich machen.

Mit abnehmender Geschwindigkeit geht der immer blaffer werbende Romet burch bas Sternbild bes fleinen in ben großen Lowen; am 26. Februar in einer Ent: fernung von 5% Millionen Meilen nahe bei y Leonis borüber, und endlich am 1. Marg, fcon wieber in ei= nem Ubftanbe von beinahe 7 Millionen Meilen, unfern bes Regulus burch bie Efliptif. um balb barauf burch immer tiefern Stand am himmel und Ubnahme feines ohnebies nur ichwachen und ichweiflofen Schimmers bei immer zunehmender Entfernung von Erde und Sonne, fich ganglich unfern Bliden gu entziehen.

Breslau, ben 12. Februar 1845. v. 23.

(Berichtigung.) Durch ein Berfchen beim Umbeben (Berichtigung.) Durch ein Verlegen veim Umpeben bes Sabes find in der Beilage zu Rr. 41 dieser Zeitung die ersten 10 Zeilen der 356. Seite oben in die erste Spalte der 355. Seite gerathen. Man lese also gefälligst vom Schluß der Seite in die erste Zeile der ersten Spalte hinüber und so sort die ersten Utheilung des Theater und fo fort die "eigentliche Prüs", worauf das Blatt zu wenden. In der ersten Abtheilung des Theater utstiels in Nr. 40, Sp. 2, 3. 10 u. 9 von unten foll es heißen: "Der Unfanger erhalt burch bie italienische Oper keine Gelegenheit zu seiner Mustilburg. Ausbildung in ber Darftellung von Charakteren. Bas man fonft wohl Spiel und Darftellung zu nen: nen pflegt" 2c.

Aftien : Markt.

Breslau, 18. Februar. Das Gefchaft in Gifenbahn: Aftien war nicht belangreich; einige find etwas besser, Freisburger sind 1½ % höher bezahlt worden.
Dberschl. Lit. A 4% p. E. 124 Glb.

Dberschl, Lit. A 4% p. C. 124 Sib.

prior. 103½ Br.

bito Lit. B 4% p. C. 112¾ u. 113 bez. u. Glb.

Breslau=Schweidn.=Freib. 4 % p. C. abgest. 116—117 bez.

bito bito prior. 102 Br.

Rheinische 4% p. C. 95½ Br. ⅓ Glb.

Ost:Rheinische Zus.=Sch. p. C. 1085% u. ¹¹/12 bez. u. Glb.

Niederschl.=Wärt. Zus.=Sch. p. C. 112 bez. u. Glb.

bito Zweigbahn Zus.=Sch. p. C. 110 bez.

bito Zweigbahn Zus.=Sch. p. C. 100½ Glb.

Sächs.=Sch. Zus.=Sch. p. C. 101 Glb.

Reisserschl. Zus.=Sch. p. C. 100 Glb.

Rratau=Dberschl. Zus.=Sch. p. C. 100 Glb.

Rratau=Dberschl. Zus.=Sch. p. C. 110½ bez.

Bilhelmsbahn Zus.=Sch. p. C. 110½ bez.

Bilhelmsbahn Zus.=Sch. p. C. 110½ bez.

Briedrich Wilh.=Nordbahn 985% u. ¹¹/12 bez. u. Glb.

Friedrich Wilh.=Nordbahn 985% u. ¹¹/12 bez. u. Br.

Redaktion: E. v. Baerft und S. Barth.

Berlag und Drud von Graf, Barth und Comp.

#### Bescheidene Anfrage.

Im Jahre 1843 erfchien eine Brofchure von bem Rabbiner G. G. Tictin: "Beitrag 2c. 2c., mit bem mpfteriofen Bufat: herausgegeben von der Gefellichaft Uhabat Reim, dritte Bruderschaft genannt." Wenn dies füglich nur beißen tonnte: gedruckt auf Roften ber Gefellschaft Uhabat Reim, fo mußten fich damals ichon gemiffenhafte Mitglieder berfelben fragen, wie biefe Mus= gabe mit § 6 des Statute vereinbar fei, in bem es beißt: Reinem ber Bermaltunge-Borfteber fteht es, felbft mit Buziehung feiner übrigen Collegen, frei, eine Musgabe ju machen, beren Ratur nicht ausdrudlich in ben Statuten angegeben ift. Das Statut aber fpricht nirgends von literarischen Produkten. Jest naht wieder bie Zeit, zur Bahl der Borfteher. Statutenmäßig ift ber jedesmalige hiefige Dberrabiner Dbervorsteher. Ift bas Gerücht begrundet, bag man barauf finnt, einen Dberrabbiner ju improvisiren, und mit bemfelben, als bem ftatutenmäßigen Dbervorfteber, Die Gefellichaft ju überrafchen? Sit es mabr, daß man jest endlich nach vier vollen Sahren baran benet, die ftatutenmafige Rechnung zu legen? (Wobei wir neugierig find, unter welchem Titel bie Roften fur bie ermabnte Brofchure in Musgabe gestellt fein werben?) 3ft es enb= lich mahr, bag biesmal eine regulaire Bahl bes Bor: ftandes erfolgen, und bie fcone Praris, ber Befellichaft bei dem Glase Bein zu annonciren: der und der ift Borfteber! aufgegeben werben wird? Die Biffenden ber Befellichaft werben befcheiben und fcuchtern um Untwort gebeten.

Mehrere Mitglieber ber Gefellichaft.

Bekanntmachung.

Behufs Unfertigung ber Diesjährigen Mushebungs=

1) alle biejenigen bier wohnhaften, wenn auch nur in Gefellen =, Lehr = ober Dienftverhaltniffen ftebenben jungen Leute, welche im Jahre 1825 geboren,

2) alle biejenigen, welche in einem ber Jahre von 1821 bis 1824 inclusive geboren find, aber ib: rer Militairdienstpflicht noch nicht genügt haben und mit feinem Javaliden = ober Urmee = Referve= fchein verfeben find; und

3) alle biejenigen, welche mit einem Ronigerevue-Referveschein bis jum 1. April b. 3. beurlaubt find, hierburch aufgeforbert, sich auf bem hiefigen rathhaus: lichen Fürftenfaale in folgenden Terminen vor der jur Mufnahme ber Stammrolle geordneten magiftratualifchen Commiffion einzufinden und ihre Gintragung ju ge: wärtigen.

Es haben fich hierzu gu melben bes Morgens fruh 8 Uhr am 24. Februar b. 3. Diejenigen ber gebachten militairpflichtigen Leute, welche im erften Polizei-Com= miffariate wohnen;

am 25. Februar bie bes zweiten Polizei: Commiffariats am 26. = britten

am 27. = vierten am 28. = funften 1. Marg am = fechsten am 3. = = = fiebenten 4. = = achten am

Ber barüber ungewiß ift, ju welchem Polizei:Com: miffariat feine Bohnung gehort, wird auf Befragen bei bem ihm junachft wohnenden Polizei = Commiffarius Mustunft erhalten.

Diejenigen ber gebachten militairpflichtigen Leute, welche fich nicht melben und bie unterlaffene Melbung bei ber fpater gu veranstaltenten Rachrevifion nicht bin= reichend zu entschuldigen bermogen, werden nicht nur ihrer Reklamations: Grunde verluftig, fondern auch, wenn fie jum Militairdienft tauglich befunden werben, vor allen anbern Militairpflichtigen jum Dienfte eingeftellt werden.

Fur die Ubmefenden muffen die Eltern, Bormunder

ober Bermandten erfcheinen.

Breslau, ben 8. Februar 1845. Der Magistrat biefiger Saupt: und Refibeng : Stabt.

Befanntmachung.

Bom 26. b. D. bis jum 1. Dfter-Feiertage, beibe Tage mit eingerechnet, find alle öffentliche Tangluftbars feiten unterfagt.

Breslau, ben 17. Februar 1845.

Konigliches Gouvernement und Polizeis Praffidium.

\*\* In Folge bes Mufrufs in ber Zeitung vom 14. Februar haben wir ferner bankbar erhalten:

A. Fur bie drift: fatholifde Gemeinbe in Breslau.

Laut Anzeige in ber Zeitung vom 17. Febr. 158 orn. G. Schindler 20 orn. Raufm. Deinr. Geifer orn. Schlenfog orn. Burgermeifter Schumann in Reumarkt 15 15 D. R. (Gott fegnet bas Scherflein ber 10 prn. C. G. Gottschling fin Landtage Deputirten Bellner aus Pleg in Dberfchlesien frn. Stabtgerichtes Direktor Behrenbs Q. R. R. S. J. und G.

B. Fur bie drift=fathol. Gemeinde gu Schneibemuhl.

. . . .

20

5

E. S. E. W.

|     |       | Mue. I willing a live war in her      | Rthi. |          |
|-----|-------|---------------------------------------|-------|----------|
| 10  | aut.  | Unzeige in ber Zeitung vom 17. Febr   | 17    | 300      |
| IU) | 25011 | S. in Löwenberg                       | 3     | deman .  |
| 11) | 11    | D. C                                  | -     | 20       |
| 12) | 11    | hrn. G. Schindler                     | 1     | -        |
| 13) | 11    | brn. Schlenfog                        | -     | 15       |
| 14) | 11    | orn. Burgermeifter Schumann in        |       |          |
|     | "     | Reumartt ,                            | -     | 15       |
| 15) | 10    |                                       | 1     | SALE OF  |
| 16) | "     | R. R. (Gott fegnet bas Scherflein ber |       |          |
|     | 1     | Urmen)                                | -     | 10       |
| 17) | "     | einer armen Wittwe                    | _     | 5        |
| 18) | "     | Srn. & G Gottichling                  |       | 15       |
| 19) | "     | brn. Landtage Deputirter Bellnen aus  |       |          |
| 72  | "     | Ples in Oberschiesien                 | 1     | المحدد   |
| 20) |       |                                       | 1     | V 70 300 |
|     | 11    | G. 9                                  | 1     | -        |
| 21) | 11    | R. 3. S. und S                        | 1     | -        |
|     |       | Summa                                 | 27    | 20       |

Bur Unnahme fernerer Beitrage erklart fich bereit bie Expedition der Breslauer Zeitung.

Da fich bei ber von mir hierorte und in ber Ums gegend veranstalteten Sammlung von Beitragen gu Gunften bes herrn Ronge ein gunftiges Refultat herausgestellt hat, fo glaube ich bies in einem noch größern Mafftabe erwarten ju tonnen von einer Samm= lung gu Gunften ber beiden jungen Gemein= ben gu Brestau und Schneidemubl. Auf Grund bes in Dr. 39 ber Breslauer Zeitung von Geiten ber Rebaction ausgesprochenen Bunfches erklare ich mich baber hiermit febr gern bereit, Beitrage fur biefe Bes meinden gur Beiterbeforberung an bie Expedition ber Beitung hierorte und aus ber Umgegend entgegen gu nehmen, um so mehr, als ich als Katholik an dieser wichtigen Ungelegenheit ben warmsten Untheil nehme. 3d bitte beshalb eine verehrliche Redaction bie bes= fallfige Ungeige gu erlaffen.

Trebnit, ben 16. Februar 1845.

b. Stodhaufen.

Die Beforgung ber zweiten vom 15. b. M. bis zum 1. Marg a. c. mit 10 pCt. ftattfinbende Koln-Mindner Gifenbahn-Aftien

übernehmen bis inclusive ben 26. b. Mts. gegen billige Provision: Breslau, ben 17. Februar 1845. Gebrüder Guttentag.

Die auswärtigen Inhaber ber über bie Muslieferung ber Inbuftrie-loofe ausgestellten Quittungen, werben biermit ergebenft erfucht, biefelben balbigft an mich gelangen ju laffen, bamit bie Bufendung ber ihnen sugefallenen Geminne und Mebaillen fofort veranlagt F. Rarich.

Theater: Mepertoire. Mittwoch, jum 7ten Male: "Die Schule der Berliebten." Lustipiel in 5 Aften von Carl Blum, frei nach der Idee des Sheridan Knowles in dem Lustspiele: The

Donnerstag, jum britten Male: ", Nebers raschungen." Lustspiel in 1 Aft, nach bem Franz. bes Scribe von B. Friedrich. Hierauf: "Der Geizige." Lustspiel in 5 Aufzügen von Molière.

Entbindungs-Anzeige.

(Statt besonderer Meldung.) Die heut Morgen ½3 Uhr erfolgte glückliche Entbindung seiner innig geliebten Frau, geb. v. Kessel, von einem gesunden Madchen, beehrt sich hierdurch er-

gebenst anzuzeigen: v. Rosenberg-Lipinsky. Gutwohne, den 17. Februar 1845.

Entbindung 6: Anzeige.
Die gestern Racht 1234 uhr erfolgte glückliche Entbindung meiner lieben Frau Maria,
geb. Beiner, von einem gesunden Mädchen,
beehre ich mich, Berwandten und Freunden,
statt jeder besonderen Meidung, ganz ergebenst

Groß: Glogau, ben 17. Februar 1845. Friedrich Budner.

Entbinbungs : Ungeige. Muen, bie uns am Berlufte unferer gelieb: ten Rinder jungft ihre freundliche Theilnahme bezeigt haben, widmen wir hierdurch bie ergebegeigt gaben, bloden der bet bereited die eiges benste Anzeige, daß uns Gott durch die heute früb erfolgte Geburt eines Söhnchens einen Arost in unserer Arübsal bescheert hat. Bressau, den 17. Februar 1845. Diakonus Schmeidter und Frau

Entbinbungs : Angeige. Die heute erfolgte glückliche Entbinbung meiner Frau, von einem gefunden Madden, zeige ich Berwandten und Freunden, ftatt befonderer Melbung, hiermit ergebenst an. Sulau, ben 15. Februar 1845. M. B. Blafius.

Tobes: Unzeige.

Unfer einziges Gohnchen Carl, 8 Monate alt, murbe uns gang unerwartet heut burch ben Tob entriffen. Es ftarb an Krämpfen binnen einigen Stunden. Freunden und Be- tannten zeigen bies ftatt besonderer Melbung gang ergebenft an:

Carl Philipp.
Emilie Philipp, geb. hauffen.
Grafenort, ben 15. Februar 1845.

Tobes : Ungeige. Dobes : Anzeige.
Deute Morgen 6 Uhr verschieb sanft nach sechswöchentlichen tampfvollen Leiben meine geliebte Frau, geborne Eucas, in Folge ber Entbindung. Dies zeige ich meinen lieben Berwandten und Freunden, statt besonderer Meldung, ergebenst an.
Breslau, ben 18. Februar 1845.
B. Seisert, Kretschmer.

Tobes : Ungeige.

Das geftern erfolgte Ableben unfere gelieb: ten Gatten und Baters, bes fonigl. Saupt-mann a. D. August Bollrad Geifeler, in bem Alter von 66 Jahren 8 Monaten, zeigen wir tief betrübt, um stille Theilnahme

bittenb, ergebenft an. Reisse, den 17. Februar 1845. Rofette Geifeler, geb. Pute, nebft Rinbern.

Soute Morgen um 634 Uhr ftarb meine geliebte Frau, Meta, geb. Middelborpf, an ben Folgen ihrer Entbindung. Breslau, ben 18. Februar 1845. 3. Ritfche, Jufig-Commiffarius.

Dobes : Unzeige.

Seute früh veischied nach turzem Krankenlager an einem histigen Rervenfieber unser vielgeliebter Gatte, Bater, Bruber, Schwager und Onkel, herr Ebuard hänisch, tönigt Direktor bes hiesigen Gymnasiums, im noch nicht vollenbeten 5lften Lebensjahre. Im troftlosen Schmerz über ben unersestlichen Berluft bitten wir unfere fernen Freunde um ftille Theilnahme.

Ratibor, ben 16. Februar 1845. Die hinterbliebenen.

Springer's Wintergarten, vormals Kroll's. Heute, Mittwoch, ben 19. Febr.: Subscrip: tions : Rongert. Ansang 3 uhr. Entree für Richt-Abonnenten à Person 10 Sgr.

3m neuen Rongert=Gaale, Rarlsstraße Rr. 37 und Ererzierplas Rr. 8, Mittwoch ben 19. Februar: Abend : Ronzert ber stehermärkischen

Mufitgefellschaft.

Anfang 61/2 uhr. Entree zum Gaale 5 Sgr., zu ben Logen 71/2 Sgr.

Deffentliche Danksagung. Meine Chefrau hatte sechs Jahre große unterleibsleiben, von denen zu befreien die Kunst mehrerer erfahrenen Aerzte nicht versmochte. Ansang Januar d. J. wandte sie sich an den Herrn Regimentsarzt Dr. Zillmen die felik melder das lebel gekantet hierselbst, welcher das Uebel erkannte und meine Frau durch eine geschickte Operation von einem gefährlichen Polypen glücklich befreite und hierdurch die vollständige Genesung der Patientin berbeiführte. Seiner Kunst und Geschicklichkeit danke ich die Erhaltung weiner Mert banke ich bie Erhaltung meiner Gattin und biese Leben und Gesundheit.
Gleiwig, ben 17. Februar 1845.
21. Silberberg, Bäder.

Lotal = Beränderung.

Meinen verehrten Ubnehmern zeige ich biers mit ergebenft an, baß ich me nen Weinvertauf in glafchen, befonders vorzüglich guten unb in Flaschen, velonders vorzuglich guten und ächten Champagner, von der Ohlauerstraße Rr. 8 auf de Schuhbrücke Nr. 54, gegenüber ber Schilbfröte, verlegt habe und bitte mir ferneres Bertrauen burch Bersicherung der biltigften Preise zu Theil werben zu laffen.
Breslau, den 15. Februar 1845.

Elara Rhpfianowska.

Mufforderung. Bom Bruber und legitimirten Erben bes verftoibenen Tuchkaufmanns Gottlieb Fiesbig bierfelbft bin ich beauftragt, die noch au-Benftebenden Forberungen einguziehen. Bu bies fem Behufe fordere ich alle Debitoren beffelben hiermit auf, binnen vier Boden an mich Bahlung zu leiften, fonft felbige zu gewärtigen haben, nach diefer Beit gerichtlich belangt gu

Breslau, ben 15. Februar 1845. Der Raufmann Friedr. Wilh. Rern, wohnhaft Schubbilice vir. 54.

Erflärung.

Das von herrn M. Berliener in Reiffe über mich verbreitete Berücht, nach welchem ich ein von ihm mir allein amtlich anvertraus tes Geheimnis veröffentlicht haben foll, erflare ich hiermit fur Unwahrheit; indem ich mit orn. Berliener nur einmal, und zwac in Gegenwart ber herren Levi sen. aus Franfen: ftein und Meier Gache aus Mungerberg, gesprochen habe, wo eine geheimnisvolle Unterrebung burchaus nicht stattgefunden hatte. Dies meiner achtbaren und geehrten Gemeinde, wie meinen ausurus.
nern zur Beruhigung.
Münsterberg, den 13. Februar 1845.
Lovy, Rabbiner. wie meinen auswärtigen Freunden und Gon:

Sollte Jemand gefonnen fein, für Oftern b. 3. einen von ansehnlicher Figur, mit ben Beugniffen ber Tuchtigfeit und bes ftrenguen moralifchen Lebenswandels versehenen band: lungebiener, ber fich auch ale Reifenber ober Spediteur qualificien murbe, zu engagiren, beliebe feine merthe Ubreffe unter A. S. Dh: lauer Straße Rr. 62 gefalligst abgeben laffen su wollen.

Der Unterzeichnete ersucht alle Diejenigen, welche in Geschafteverbindung mit ihm fteben, ihre Briefe nach Mondichug bei Daltich gu

v. Röcfrit auf Monbichus. Dberftlieutenant a. D.

Bier eiferne Mafchinen. Bebestüble, auf deren jedem bei richtiger Einrichtung ftündlich 2 Ellen guter bider Cat-tun gewebt werben kann, nebst Treib-, Schlicht-und Scheer-Maschine und einem Triebwerk, um buich Unhangen an irgend eine gebende Mühlwelle bas Gange git gleicher Zeit in Be-wegung zu segen, sind zu verkaufen und bas Rabere bei ben herren Gierth u. Schmidt in Breslau, Junternftr. Rr. 32, im Comtoir zu erfahren.

Gin Mabden von gebilbeten Eltern municht außerhalb Breslau ju Dftern eine ihr angemeffene Stellung als Gesellschafterin, Bonne ober Gehlisin ber hauswirthichaft. Rähere Auskunft ertheilt berr Schmotter, Rikolaisstraße im weißen Roß, 3 Tieppen.

giofen und fittlichen Banbel ber mir vertrau: ten Pfleglinge ftreng gu übermachen. hebe es ferner besonders hervor, daß auch für eine grundliche Rachbulfe in ben Schularbeis ten geforgt werben foll.

Breelau, ben 18. Febr. 1845. 23. S. Kalf, Carle : Strafe Rr. 30.

Eine an ber Pofiftrage, 1/2 Meite von Po-fen, belegene Gastwirthichaft mir gang neuen Gebäuben, 4 Morgen Obst: und Gemusegar-ten, 1 Morg. 47 DR hutung und 111 M. 100 Q.R. fehr gutem Boben, feparirt, mit einem abloslichen Canon à 5 pCt., von 25 Rthlt., ift fofort du vertaufen und Johanni ober auch früher gu übernehmen von bem Rgl Defonomie-Rommiffarius Wagner in Pofen Ballafchei Rr. 1.

Gin Sunbert alterer und neuerer Bucher zahlung zu billigem für sofort baare Bezahlung zu billigem Berkaufe Altbuperftrage Rr. 18, Sprechstunbe 2-3, außer Dienstags.

Sand - Bertauf. Gin in einer febr be-lebten Rreisftabt am Martt gelegenes Saus mit offenem Gewölbe, ift für 1500 Rthir. Bu

Dacht-Gefuch. Gin Gafthof, Reftau-ration ober Bierkeller wird bald zu pachten gefucht.

Rapitalien: Andleibung. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 und 20 000 Rite. find fofort zu vergeben, welche bei prompter Zinsenzahlung unter geraumer Beit nicht gefündigt werden.

Offner Dienft. Bebienten, bie fich burch vorzügliche Beugniffe legitimiren tonnen, find Stellen nachzuweisen vom

Unfrage: und Ubreg : Bureau im alten Rathhaufe,

Ferdinand Hirt,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatur. Ratibor, Breslau. am Naschmarkt Nr. 47. am grossen Ring Nr. 5.

Bei 3. G. Engelharbt in Freiberg ericheint:

# Berg= und hüttenmännische Zeitung,

der Mineralogie und Geologie.

Red.: Dr. R. Sartmann.

IV. Jahrg. 1845. 52 Rr. (circa 75 Bogen in 4.) mit vielen lith. Beilagen. Preis 5 Rible.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen, in Brestau und Ratibor burch bie Buch handlung von Ferd. Sirt, und barch alle poftamter ber beutschen Bunbesftaaten und Defterreichischen Monarchie.

Durch alle Buchhandlungen find aus dem Berlag von Breitkoppf und Bartel gu beziehen, in Breslau und Natibor burch die Buchhandlung von Ferd. hirt:

### Gedichte von Dr. Mises.

geh. Preis 1 Rtht.

Im Berlags-Magazin in Pefth und Leipzig ericien, vorrättig in Breslau bei Ferdinand Hirt, für Oberschlessen in ber Hirt'schen Buchhandlung in Natibor, für Krotoschin bei E. A. Stock:

L'Eco d'Italia,

Eine Sammlung italienifcher und beutscher Gefprache und Rebensarten, welche im gefellschaftlichen Liben vorfom nen, fo wie auch ber gebrauchlichen Sbiotismen und Sprudmötter. Rach Rofteri, Moretti Bergani u. Moraud. Bur Deutsche beatbeitet. 8. broch. 15 Sgr.

Im Bertage ber Chr. Fr. Müller'schen Hofbuchhandtung in Karleruhe ift nunmehr vollständig erschienen und durch alle Buchhandtungen ju erhalten, vorrätig in Breslau bei Ferdinand Hrt, für Oberichlessen in der Hirt'schen Buchhandtung zu Ratisbor, für Krotoschin bei E. A. Stock:

Geschichte der römischen Literatur

von Dr. Johann Chriftian Felig Babe, Großh. Bab. Geh. hofrath, ordentl. Prof. und Oberbibliothetar an ber Universität und Ephorus an bem Lyceum ju Beihelberg.

Dritte, durchaus verdifferte und vermehrre Auslage.

3 we i Bänd, den allgemeinen Theil und die Poesse. II. Band, die Prosa, Nachträge und Register enthaltend.

Preis für beide Banbe (welche nicht getrennt werden) 5 Rthl.
Ein so klassisches Werk wie das obige, in welchem der Verfasser die reichen Früchte langsjärigen rastiosen Fosschens niedergelegt hat, ohne die jeht die Ehre einer solchen mühseligen Arbeit mit einem Rachfolger zu theilen, bedarf keiner weiteren Empfehlung, besonders wenn es wie hier den Freunden der Literatur in durchaus verbesserter und vervollkommneter Gerstatt dargedoten wird; wir ziehen es daher vor, uns auf die einsache Anzelge seines Erscheisungs der beschränken. ftalt bargeboten wird nens zu beschranten.

Intereffante Meuigkeit.

In meinem Berlage erschien, vorräthig in Breslau bei Ferd. Sirt, für Ober-schlesien in ber Sirt'ichen Buchhandlung ju Ratibor, für Arotoichin bei E. A. Stock:

Geheimnisse der Inquisition und anderer geheimer Gesellschaften Spaniens. Bon M. V. von Féréal.

Mit hiftorifchen Unmerkungen und einer Ginleitung von M. Manuel von Guendias.

Aus bem Französischen von Dr. A. Diezmann. In Schillerformat auf feinem Welinpapier gedruckt. 1. Lieferung. 3 Sgr.

Es thut in unsern Tagen, wo die Jesuiten überall von Reuem auftauchen, und die Priessterfchaft die Bölker nochmals zu bedrohen scheint, wahrhaft Koth, an der Vergangenheit zu zeigen, was uns erwartete, wenn de Partei der Finsterniß siegte. Das angekündigte Werk hat diesen Iwed; es enthüllt die Geheimnisse der Jaquisition u. s. w. und die Leser werden darin mit Grauen erkennen, welche Iweke man versolgte und mit welchen Mitteln man sie zu erreichen wuste. man fie gu erreichen mußte.

Bei bem außerft billigen Preise von 3 Ggr. pro Lieferung erhalten Privatsammler auf

6 noch ein Freieremplat. Jebe Lieferung enthält 4 Bogen Tert und eine Holzschnitt-Ausftration. Leipzig, 1. Februar 1845. B. G. Teubner.

Bei G. F. M. Gunther in Breslau, grune Baumbrude Rr. 2, ift fo eben erfchienen: Was bedeutet

Papstthum, Cölibat, Ohrenbeichte? Ein freies Wort

bon einem deutichen Manne.

8. Preis 1 Sgr.

Fertig geworden und ju haben ift nunmehr:

3. Urban Kern's Auktions = Katalog. Ber eichniß einer Cammlung von Büchern aus allen Wiffenschaften, Pracht:, Rupfer. und Landkarten-Berten, welche

Montag den 10. Marz

und folgende Tage burch bie Buchhandlung 3. U. Rern in beren fruberem Lotale, Elifabethftrage Dr. 4, burch herrn Muktions Commiffarius Mannig bafetbft meiftbietend verfteigert merden follen.

Gr. 8. 8 Bogen fart, 3215 Rummern enthaltenb. Preis 1 Ggr.

Die zu Ende des vorigen Jahres von mir in Antegung gebrachte Idee zur Uebernehme von Bibliotheken und kleinern Bücher : Sammlungen behufs öffentlicher Verguktionirung fand in den wenigen Monaten solcher Anklang, daß ich bereits in diesem ersten Kataloge auf 8 Druckbogen, 3215 Nummern enthaltend, allen Bücherreunden eine iebr ansehnliche Sammlung von Pracht: und Kupfer: Werken und Büchern auß allen Bissersieder ansehnliche Sammlung von Pracht: und Kupfer: Werken und Büchern auß allen Bissersieder auf beidern aus allen Bissersieder und kupfer hebt dogie, Philosophie, Philosophie, Medizin, Chemie, Physik, Seschichte, Geographie und Rei en, Technologie, Lands, Forst und Militär-Wissenschaft, Beleiteristist 2c. Ich empfehle daher den Katalog zur gefälligen Durchsicht. Die Austion des ginnt den 10. März, und werden geneigte Austräge bestens besorgt von:

Bei G. P. Aderholy in Breslau ift fo eben erschienen und in allen Buchhands lungen gu haben:

#### Preffreiheit und Censur mit Rucksicht auf die

Trierer Wallfahrt

und ben doppelten

Anklagezustand der schlesischen Tagespresse. Ein Wort für unsere Zeit

Dr. J. B. Balter,

Fürftbifchöflichem Confiftorialrathe und Prafinobal Eraminator, orbentlichem öffentlichem Professor an ber fatholischetheologischen gatultat gu Breslau.

Bweite, mit einem Unhange vermehrte Auflage.

Diese neue Auflage ift um 11/2 Bogen ftarter, es find in einem Borwort und Unbang Die feit Beröffentlichung ber erften Auflage erschienenen Urtifel ber hiefigen Beitungen, ber Schrift bes Gen, U. Gemrau und Bolfgang Mengels Literarurblatt berudfichtigt worden.

So eben ift bei Sieg. Landsberger in Gleiwig und Creuzburg erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Schreiben der Raplane der Breslauer Didzese an den hochwürdigsten Bischof von Diana i. p.,

Generalabminiftrator bes Bisthums, Bibbifchof ic. Herrn Daniel Latuffet,

als ihren firchlichen Worgefetten in Folge bes Rongefchen Aufrufe an bie niebere Beiftlichfeit.

4. Seheftet. Preis 11/4 Ggr.

Sachilch-Schlesische Eisenbahn.

Bei der dritten Einzahlung auf die Sächslich-Schlesischen Eisenbahn-Actien sind dis zum Schlustermin, den 1. d. Mts., auf die nachdemerkten Rummern der bei der zweiten Einzahlung ausgegebenen Interims-Actien:

1716. 2421. 3213 dis mit 3218. 3632. 3633 3713. 4113. 4578 die mit 4580. 6546 dis mit 6570, 8606. 8607. 9132. 9653 9654. 9655. 12519. 12520. 12521. 13397. 13398. 15299. 15974 die mit 15997. 17380 die mit 17384. 17857. 17858. 18763 die mit 18773. 21416 die mit 21428. 22663 die mit 22667. 23264. 23265. 24558. 24559. 24612 die mit 24617. 25116. 26551. 26552. 26553. 28868 die mit 28883. 29986 die mit 30000. 30261. 30301 die mit 30305. 30852 die mit 30861. 32602 die mit 32609. 38972. 39378 die mit 39385. 39466. 39467. 39381 die mit 39600. 39839 die mit 39-56 die Einzahlungen nicht geleistet worden und in Gemäßheit § 18 der Gesellschaftsstatuten werden der Inhaber hiermit aufgesordert, die unterlassene Einzahlung unter Zuschlagung der nach § 17 erwähnter Statuten verwirften 10 Prozent (1 Thaler sür die actie), mithin 10 Abtr. 24 Ngs. sür das Stück längstens die zum . 31. März lauf. Jahres

bei dem unterzeichneten Directorium nachträglich zu leisten. — Das Unterlassen dieser Rechte verlussig. Dresden, den 5. Februar 1845.

Das Directorium der Eächsisch Schlessichen Eisenbahn:

Das Directorium der Cachfifch : Schlefischen Gifenbahn: Gefellschaft.

Seschafts = Eröffnung. hierdurch beehre ich mich ergebenst anzuzeigen, daß ich am hiesigen Plage

eine Buchhandlung

3. E. Epstein

errichtet und heute eröffnet habe. — Durch birekte Gelchäfts Berbindungen im In : und Auslandes bin ich nicht allein in ben Stand geseht, mein Lager mit den neuesten Erscheisnungen in allen Fächern der Literatur aufs Beste affortirt zu halten, sondern auch alle Gegenstände des Buchhandels, gleichviel wo und wann sie erschienen und aus lein mögen, in der möglichst kürzesten Zeit zu besorgen. — Den verehrten Literatur-Freunden mein Geschäft zur geneigten Beachtung bestens empfehlend, werde ich stets bemühr sein, je den Auftrag aufs Punktlichste und Reelste zu vollziehen. — Ueder das mit meiner Buchhandlung zu verbindende Lese-Institut, wird nächstens in diesen Blattern aussührlich berichtet. Einstweiten ist ein Journal-Lesezirkel für Aeizte (mit den besten medizinischieungischen Zeitschiehrlich in großer Anzahl) und ein Mode Journal-Lieben beteits eingerichtet. Es können Leser zu jeder Zeit beitreten und die sehr dilligen Bedingungen ersahren in der Buch-handlung von J. E. Epstein. banblung von

Breslau, ben 17. Februar 1845. Geschäfts: Lotal: Albrecht 8: Strafe Dr. 46.

findet Donnerstag den 20sten d. Mts. im Colosseum zum russischen Kaiser vor dem Oberathore statt, was mit dem ergebensten Bemerken bekannt gemacht wird, daß die Eintritts-Karten bei dem Kausmann herrn Witteck, ElisabethsStraße Nr. 13, zu entnehmen sind, und zur Requemlichkeit für die resp. Theilnehmer auch anttändige Masken-Kostüms vom Schneiber-Meister herrn Schramm in der Garberobe zu haben sind.

Der Vorstand.

Veritable graisse d'ours, Pommade von achtem Barenfett.

Bis jest bas bemahrt befundenfte Mittel bas Musfallen und Ergrauen ber Saare ju verhindern und Bart und Saar: wuchs in unglaublich fcneller Frift zu beforbern. Bu baben den Pot à 1 Rthl. und à 15 Ggr. bei

Aexandre, Coiffeur et Parfumeur de Paris, Ohlauerstraße Rr. 74.

Auf Grund einer angeschaff en Dampf-Roffee-Maschine ift in ben Stand gesetzt tag-lich frischgebrannten Dampf-Raffee à 9 Sgr. bas Pfo. rein und gutichmeckend gu liefern bie neue Spezerei bandlung Rogmartt Rr. 5 im Riemberghofe: Bebaube.

Die allervorzüglichften Galben gegen bas Auffpringen ber Saut, namentlich ber Lippen, Sanbe und vorzuglich gegen Froftleiden \* ift bei une nur allein echt haben in Rruten à 10, 15 und 30 Sgr., Biebervertäufern bebeutenben Rabatt. Briefe und Gelber franco.

Preußische Dinten:Fabrit in Berlin, Taubenftraße Dr. 27.

Der Vollblut-Hengst Tom Bas ford vom Timour, aus der Countess vom Catton Gen. St. B. Vol. IV. pag. 77. (Racing Calendar 1835), deckt dies Jahr, incl. Trinkgeld in den Stall, für 6 Thlr. in Berghof, Schweidmitzer Kreises.

Ein Saus mittlerer Große, in ber Rabe bes Ringes ober auf bem Reamartt, wird gu faufen gesucht burch ben vorm. Gutsbefiger Tralles, Schubbrude Rr. 23.

Ein Berliner wenig gebrauchter Staatsmas gen ift gu verkaufen in Rr. 1 Sandftrage.

heute, Mittwoch ben 19. Februar: Bortrag über faufmannifche Rechteverhaltniffe;

nächsten Sonnabend, 22. Februar für vorigen Mittwoch : Geschichtlicher Bortrag

von herrn Dr. Stein. Die Borfteher bes handlungsbiener-Inflituts

Betanntmachung. Die Lieferung bes Bedarfes an Brot für die Frohnveste, das Polizei : Gefänanis und das flädtische Abeitschaus, soll vom 1. April d. I. an, auf Ein Jahr an den Mindestschennben verdungen werden, und ist Termin dazu auf den 28. Februar c. Nachmittag 4 Uhr auf dem rathhäuslichen Fürstensale anderaumt.
Die Liefstations : Redingungen sied in der

Die Licitations : Bedingungen find in ber Mothebienerstube von heute ab ausgelegt. Breslau, den 14. Februar 1845. Der Magistrat hiesiger Haupt= und Residenz-Stadt.

Bekanntmachung Als muthmoflid gestoften find in Beschlag genommen worden: I Paar braune Tuchhosen, I schwarze Tuchweste mit zwei Reihen Knöpfen, 3 Taschen und am linken Armloche eingerissen, 2 weiße Vorhembon, 1 Halekragen und 1 hembe. Die Eigenthümer bazu können auf ben 22. Februar c. Vormittags hier im Inquisitoriat, im Verhörzimmer Nr. 9, sich melben. Breslau, ben 15. Februar 1845.

Königl. Inquisitoriat.

Das hiefige Rinds, Schwarz und Febervich foll von Johanni b. J. ab auf 3 Jahre meift: bietend verpachtet werben, wozu ein Bietungs-Eermin auf ben 13. März c. Vormittags 11 Uhr in hiesiger Amts-Canzlei anberaumt wird und cautions- und zahlungsfähige Päck-ter eingeladen werben. Die diesfallsigen Bebingungen fonnen von heut ab taglich bier

eingesehen werben. Rankau bei Schieblagwig, b. 17. Febr. 1845. Das Wirthschafts: Amt.

Pafchte.

Bekanntmachung.
Der hausbesiger Gottfried hauffe zu Giesmannsborf beabsichtigt auf seiner zur Bereitung von Mehl und Schrot zum eigenen Bedarf im vorigen Jahre erbauten eingängigen Bockwindmühle Mehl und Mahlgut für die Ortsanwohner ze. zu bereiten.
Dieses Borhaben wird hiermit nach Borfchrift öffentlich bekannt gemacht, und es sind etwaige Einwendungen dagegen binnen acht Rocken präklussviller Krisk die Umbangen dange

Bochen pratlufivifcher Frift hier Umte angu-

bringen.

Boltenhann, ben 5. Februar 1845. ber Rönigliche Canbrath Graf von Seherr und Thos

Auftions: Anzeige. Der Rachlaß bes Obrift-Lieut. Bormbs foll Montag ben 24. b. M. Bormittage von 9 Uhr ab und ben folgenden Bormittag in dem Auktions-Gelaß des Königl. Ober Landes-Gerichts gegen baare Zahlung versteigert wer-den; derselbe besteht in einer Tischuhr, Möbein, Betten und Leinenzeug, Kleidungeftude ze. fo wie in allerhand Borrath jum Gebrauch, besgl. in einer Parthie Bucher und Zeichnungen, militär., mathemat., mechan. und andern Inhalts, deren Verzeichniß bei Unterzeichnetem, Reuschestraße Rr. 37, einzusehen ist. Breslau, den 14. Febr. 1845. Hertel, Kommissionsrath.

Um 20sten b. Mts., Borm. 9 uhr und Rachm. 2 uhr, jollen im Auftions: Gelasse, Breiteftraße Rr. 42,

Grep, Rachel= und Mouffeline be laine: Roben, Rleider : Rattune, Merinos und

biv. Mobewaaren,

öffentlich verfteigert werben. Breslau, ben 16. Februar 1845. Wannig, Auftions-Commiffar.

Bue Bau = Unternehmer u. A. m. empfehle als vorzüglich prafifch, die bei mir gefertigten completten transportabeln Reld halte ich ein gut affortirtes Lager in Rageln von bester Schmiebung in allen Sorten, Bu febr civilen Preifen.

Liegnie, im Februar 1845.

Q. Bunber.

Ein handlungs-Commis, ber im Detail : Ge-Baten die nöthigen Kenninsse besigt, kann zu Oftern ober Johanni d. I. ein Engagement sinden. Die näheren Bedingungen ertheilt herr I. I. Buttner, Gerbergasse Rr. 14 in Bressau.

Ein erfahrener, unverheiratheter Rutscher findet gum 1. April c. einen Dienft auf bem Dom. Stabelwig, Brest. Rr.

Dienter finbet gu Dftern einen Dienft in Trebnig bei Jordansmühl.

Ein Lehrling,

ber bie notbigen Schulkenntniffe befint, von rechtlichen Ettern ift und eine mößige Penfion jahlen fann, findet baid ein Unterfommen in einer Spezereihandlung. Mabere Mustunft ers theilt herr B. Liebich, hummerei Rr. 49

Un ruhige Miether ift eine Bohnung, beftebe b aus Ctube, Rabinet urb Ruche, für 50 Rthl. gu vermiethen, Burgerwerber Rr. 7, zwei Treppen hoch.

Gegoffene Glang: Xalglichte, bas Pfund zu 6 Sgr., 5 Pfb. à 5 % Syr.; Carlstraße 21, im Sauslaben.

Glad = Pavillon an ber Rieberschlessisch : Markischen Eisenbahn. Deute, Mittwoch ben 19. Februar:

großes Konzert.

Es labet ergebenft ein: (S. G. Rafer, Reftaurateur. Guts: Pacht auf 12 Jahre im Große

Guts-Pacht auf 12 Jahre im Großherzogthum Pofen.
Ein Mittergut, an der Chausse von Posen
nach Warschau, betegen, bestehend aus: Obste
und Gemüse-Sätten. 39 Morgen 24 DR., Acker, größten beils Weizen: Gerste und Hafer-Boben, 2758 Morg. 3 DR., Wiesen mit
Berieselungs-Unlagen an 307 Morg. 151 DR.
Forst, in welchem zualeich 540 Morg Moortand zu machen, 1123 Morg. 139 DR. Ueberhaupt also ein Areal von 4228 Mogen berhaupt also ein Areal von 4228 Mogen 127 DR. Außerbem Ziegetei, Windomükle, Krugverlag und baare Gefälle 610 Attr. 27 Sgr. 3 Pf., ift sofort zu verpachten und Johanni c. zu übernehmen. Frankirte Rachfragen beantwortet vollständig der Kgl. Dekonomie-Kommissarius Wagner in Posen, Wals lafchei Mr. 1.

Die diesjährige Frubjahremode echt frangösischer maffeibichter

Herren-Hute

empfing soeben in nur äußerst wenigen, in Qualität und Preis fehr zufrieden ftellen ben Exemplaren. Ber hieron zu faufen munst, wolle sich gefälligft recht balb zu uns bemühen. Bieder verfäufer laben wir zu beien Unsicht freundlichst ein, um ihre Bestellungen barnach machen zu fönnen, bie wir noch vor bem Ofterfeste ausführen werben. herrenhute vom voigen Jahre vertaufen gur Balfte des Roftenpreifes

Subner und Cohn, Ming 35, 1 Treppe, dicht a. d. gr. Röhre.

Eine zuverläffige Rinderfrau wird zu Oftern gesucht, Tauenzienplag Dr. 5, eine Treppe

Bekanntmachung.

3d made hiermit bie ergebene Ungeige, baß d außer ber mobernften Unfertigung von Dug: fachen aller Urt mich besonders mit Bafchen von Strobbuten befchäftige, felbige nach ber neueften gaçon modernistre und aufe geschmade vollste garnire.

Brieg, ben 18. Februar 1845.

E. Kaschte,

Langegaffe Mr. 303, neben bem golbnen Ubler.

Majtvieh-Werkauf.

Muf bem Dom. Braunau, Lubner Rreis, fteben fechezig Stud mit Rornern gemaftete

Verkauf junger Schöpfe.

Das Dominium Groß-Ting bei Jordans mühl ftellt 140 Stud junger Schöpfe als Bollträger zum Berkauf; ber Gesundheitszuftand ber heerbe ift vollkommen gut und wird dafür garantirt.

Ein 7-oftaviger Mahagoni-Flügel fteht gu vermiethen Bifchofestrage Rr. 3, im hofe 3

Bu vermiethen

nahe am Ringe ein Bertaufe : Lotal nebft Schreibftube, eine Remise und 2 Boben. — Schmiedebrucke Rr. 58 beim Birth.

Innerhalb ber erften balfte bes Gutetors werthe werben - Johanni gahlbar - 10,000 Rtir. gesucht burch ben Defonomie-Kommiff. 2Baguer in Posen, Ballaichei Rr. 1.

Ein Erbpachtgut von 1310 Morg. 44 DR. Inhalt, 1 Meile von Posen, mit Krugverlag an großer Straße, und 157 Milt. abloslichem Ganon, ist sofort zu verkaufen und zu Johanni ju übernehmen burch ben Rgl. Detos nomie : Rommiff. Wagner in Pofen.

Gine fich eingefundene Bachtelbundin fann ber Gigenthumer abholen Reue Schweidniger Strafe in dem neu erbauten Saufe, hinter ber Uccife, beim Schuhmacher Scheel.

Ein gebrauchter, jeboch gut gehaltener Schlitten ficht billig jum Berfauf Rupferafdmiebeftrofe Re. 20.

Auf einem großen Gute kann ein jinger Mann bei mäßiger pensionszahlung die Deconomie eilernen Das Rabere bei bem vorm. Gutsbes. Tralles, Schubbrucke 23.

utsbef. Eralles, 27, vis-a-vis ber poft, Mibrechteftraße Rr. 27, vis-a-vis ber Poft, Ein mit guten Zeugnissen versehener Be- ist die erste Erage, bestebend aus 5 Zimmern ienter sindet zu Oftern einen Dienst in nehst Zubehör, von Oftern ab zu vermiethen. Das Nähere Schmiedebrücke Nr. 59, in der Papier-Bandlung.

Ratharinenftragen: und Grahen: Gde Rr. 41, im ersten Stock, ift eine möblirte Stube für einen auch zwei herren zu vermiethen und jum 1. Marg zu beziehen.

Friedrich : Bi'helm : Strafe Rr. 17 ift eine Bohnung , bestehend in 2 Stuben und Beigelaß, zu vermiethen und auf Johanni gu be= sieben; das Rabere beim Birth.

Ein ichones, geräumiges Mittelquartier im erften Stod ift Rlofterftr. 49 gu vermietben.

Bahnhofftrage Dr. 5 und 6 find größere und fleinere Quartiere zu vermiethen und bas Rabere im Sausflur links zu erfahren.

## Eröffnung der Buch- und Kunsthandlung Eduard Trewendt,

Albrechtsstraße Nr. 39, vis-à-vis der königlichen Bank.

Sierburch beehre ich mich gang ergebenft anzuzeigen, baf ich am heutigen Tage eine

auf hiefigem Plat (Albrechtsftrage Der. 39, vis-à-vis der königlichen Bank) eroffnet habe.

Seit gehn Jahren bem Buch= und Runfthandel angehorend, bin ich mit diefem Gefchaft gang vertraut und kann ben geehrten Literatur: und Runstfreunden in der hoffnung, daß Gie mich mit Ihren gutigen Auftragen beehren wollen, die Berficherung geben, baf ich meine ungetheilte Thatigkeit baran feben werbe, diefelben ftets ichnell und Ihren Bunfchen gemaß auszufuhren. Durch ausgebreitete, meift perfonlich angekaupfte Berbindungen mit den bedeutenbsten Buch= und Runfthandlungen bes

In: und Auslandes unterftust, habe ich Sorge getragen, mein Lager beutscher, frangofischer und englischer Bucher und Runftartifel. mit vorzuglicher Berudfichtigung des Neuesten, möglichst vollftandig zu affortiren, und wird daffelbe durch posttägliche Zusendungen stets mit allen Renigkeiten ber Literatur und Runft bereichert; Journale, Subscrip: tionen oder Artikel, die nicht augenblicklich auf dem Lager sind, besorge ich ohne Preiserhöhung in mog-

Alle Bochen gebe ich ein Berzeichniß ber in Deutschland erschienenen Berte, so wie monatlich ein Berzeichniß ber wichtigften literarifchen Erscheinungen Frankreichs, Belgiens und Englands heraus, Die ich benjenigen, welche fich mit ihren Auftragen an mich wenden, gratis gufenden werde und auch bereit bin, Ihnen baraus die Berte, welche Gie naber

tennen zu lernen munfchen follten, gur Unficht mitzutheilen.

Eduard Trewendt. Brestau, ben 19. Februar 1845.

Bei Julius Springer in Berlin ift so eben erschienen und burch die Buch: und Kunst: Handlung von Eduard Trewendt, Albrechtsstraße Nr. 39 vis-à-vis der königl. Bank, in Bredlau, sowie auch bei F. hirt, Mar u. Comp., und Schulz u. Comp. zu haben:

## Nothwendige Rechtfertigung

Das kal. pr. Seehandlungs = Institut und beffen Gingriffe in die burgerlichen Gewerbe.

Dargestellt und beleuchtet burch D. Th. Misch, Stadtrath.

broch. 25 Ggr. Kerner in britter unveranberter Muflage:

Die erfte Brochure.

Preis 20 Sgr.

Im Berlage von Abolf Gumprecht in Berlin erschien soeben und ift in ber Buchund Kunft-handlung Eduard Trewendt in Breslau, Albrechtsftraße Nr. 39, vis-à-vis ber königt. Bank, zu haben:

Luther's Wiederkunft und Ansprache an das Geschlecht dieser Zeit. Gr. 8. geh. Preis 20 Sgr.

In der preußisch = sachfischen Provinz un= mittelbar an der Saale belegen und ganz in der Nahe der Gisenbahn, soll eine Besitzung zu 290,000 Athl. pr. Courant, wobei Suristiktion, Patronat und Polizei-Verwaltung verbunden sind, verkauft werden. Reele Käufer wollen, um das Nähere zu erfahren, in frankirten Briefen sich an den Unterzeichneten H. Dinterberg in Nordhausen. wenden.

empfehle ich mein Lager von Sollandischer Leinwand bas Schod von 18 bis 80 Rthir. in ausgezeichneter Qualität; gebleichte ichlefische und Creas : Leinwand in nur rein leinener und reeler Bagre: Damast und Schachwitz Tafelzeng; Handtücher, Raffee: und Thee-Servietten; Die neuesten Bett: und Möbel: Drills; feidene, wollene und leinene Möbel : Damaste, Inlet- und Züchenleinwand, abgepaßte Schweizer = Gardi: Inen, das Fenker von  $3\frac{1}{2}$  Richte. dis 8 Richte., weiße leinene und Batist = Laschentücher; wollene und balbseidene Tischbecken Stück von 2 Richte. dis 8 Richte; Damast = und Viqué = Bett decken, so wie alle in dieses Fach gehörende Artikel zu zeitgemäßen Preisen.

Ring (Grune Röhrfeite) Dr. 35 in bem fruher von Den. Beinrich Beifig innegehabten Lokale.

Im geheizten Bei jeder

Lichtbild-Portraits. Bintmer. Daguerreotypift, Ring Rr. 42, Raschmarkt: und Schmiebebrude: Ede. Mitterung.

Bur freundlichen Beachtung!

Mein in Reiffe auf ber Berliner Strafe, vis-a-vis bem weißen Schwan, par terre, eröffnetes

Fleisch= und Wurst-Waaren-Geschäft tein mit den ausgezeichnetsten Fleisch-, Delikatessen und Wurst: Waaren in der größten Auswahl beebre ich mich hiermit ganz ergebenst anzuzeigen, und um gütige Berücksichtigung und sahl reiche Austrage zu bieten indem ich bie anzuzeigen, und um gutige reiche Auftrage ju bitten, inbem ich bie größte Reelitat verfichere. Reiffe, im Februar 1845.

Carl Rrumbholy, Burft = Fabrifant aus Gotha,

Preife von Blei: und Schroot: Maaren.

Der Boll = Centner : Thaler. fcmarze Glätte . . . 51/2 gelbe bergt. . . . 52/3 ungeforntes Probirblei 15 172/3 Rehposten in 13 Größen Rugeln in 17 Größen Freiberg, ben 12. Februar 1845. Die Königlich Gachf. Berge und Sutten-

Produkten-Riederlage. G. S. G. Thoft.

**3000** Ather.

mit 5 pCt. Zinsen, werden auf ein neugebautes schönes Grunbfluc, in einer ber ersten Kreisftätte Schlesiens, im Werthe mit 20,000 Rtht., zur ersten alleinigen Spothet, fofort gesucht, ober 2000 Rtl. à 5 pCt. hinter 6000 Rtht. Raberes burch

Ribi. Raberes burch J. E. Miller, Rupterschmiebeftr. 7. Rerniges trockenes Kiefern-Leibbolz erster Klasse für 55g Athlic., Kiefern-Wracholz mit 4/3 Athlic., so wie Weiße und Wothduchen, Birkene, Eichene, Erlin-Leibe und Wracholz offerirt zu den billigsten Preisen und bestem Maaß: M. A. Fuche, Rifolai-Thor, Reue Obergasse Rr. 8.

Thymothee: Samen Friedrich Friedenthal, Mifolaiftrage Rr. 77, Ede der herrenftrage.

Muf bem Dominio Rlein:Binbel, Grott= kauer Kreises, stehen 8 große Ruhe, Schweis ger Race, jum Bertauf, aus bem alleini= gen Grunde, bag bem Befiger bie Sal: tung von Schweizer Bieh fur die bortis gen Wirthschafts = Verhältniffe unpaffend erfcheint.

Bieberum empfing ich eine Gendung Bebirgebutter ju billigen Preifen. Schuppe, Bifchof: Strafe Rr. 12.

Angetommene Fremde. Den 17 Februar. Potel jum weißen Ubler: Do. Amterath Rleemann u. Decon. Rleemann a. Schwarzburg : Sonbershaufen.

fr. Gutsbef. v. Schwemler a. Tomsen. fr. Lieut v. Scholley a. Ohlau. fr. v. Schwefinichen a. Militsch. — hotel zur golbenen Gans: Ho. Gutsbes. Gr. v. Oppersborss u. Gr. v. Strachwis a. Oberichlessen, Graf von humnicki a. Salizien, v. Wigleben a. Bischen a. Bischen der. dr. Oberamtm. heller a. Schreibers bors. fr. Partic. Druenne a. Paris. fd. Kaust. Pflüder a. Balbenburg, Kienzle aus Uffbltern, Silling a. Stettin. fr. hof-Jimmermeister Fellner aus Wien. — hotel be Sileite: Ho. Keg.= und Consistorial-Kath Schulz u. Reg.=Usselser Sepbel aus Oppeln. Siletie: Hp. Reg.: und Consistorial: Rath Schulz u. Reg.: Affessor Seybel aus Oppeln. pr. Justiz: Commissar Schesser aus Beuthen. hp. Gutebesiger v. Böhme aus halbendorf, Rothe a. Leonhardwiß. hr. Partic. v. Uechtrig a. Liegnig. hr. Kredit: Instituts: Direct. heinrich a. Schweidnig. hr. Direct. Cretius a. Brieg. hr. Insp. Schreiber a. Oberschlessien. — hotel zu ben drei Bergen: hr. Umtdrath Geisler a. Dziewentline. hr. Landrath Geisler a. Reumarkt. hr. Kaufm. Meißner a. Leipzig. hr. herrichafts: Direct. Meißner a. Leipzig. Dr. Derrschafts Direct. Ruzitschfa a. Prauß. — Dotel zum blauen birsch: herr Beamter hignet a. Warschau. Dr. Major v. Frankenberg aus Dels. DD. Gutsbes. Schäffer a. Dankwig, Fellbaum a. Gutsbes. Schäffer a. Dankwis, Fellbaum a. Japplau. Fr. Gutsbes v. Szrabiszewska a. Glogau. hr. Kaufm. Schlesinger a. Steiwis. dr. Sasthofbesiger Ratsched a. Grottkau. — Deutsches daus: hr. Kaufm. Auerbach a. Posen. — Zwei goldene köwen: herr Oberamtm. Ludwig a. Steinau. Schauspieserinnen Lange aus Neisse. hr. Gutsbesiger Schulz aus Elgath. h. Kaust. köwe aus Ratibor, Engel a. Berlin. hr. Past Ahlers aus Reurode. — Goldener köwe: dd. akrodatsche Künstler Maurice u. Witthen a. London, pediani a. Rom. hr. Menageriebel. Schreper a. Winiki — Weißes Koß: hr. dandl.:Reisender hartbrecht a. Kisingen. hr. bandl. Reisenber bartbrecht a Rigingen. Dr. Bieut. Buchwald a Walbenburg. — Weißer Storch: Db. Raufl. bollanber a. Leobidug, Joffa a. Bernftabt, Boniger a. Rybnif, Franstein fel a. Biegenhals.

Wechsel- & Geld-Cours. Breslau, den 18. Februar 1845.

| 93 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | -                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| -  | Wechsel-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Briefe.    | Geld.              |
|    | Amsterdam in Cour [2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1401/4     | -                  |
| g  | Hamburg in Banco a Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1507/12    | -                  |
| ă  | Dito 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1491/2     | 1491/2             |
| 3  | London für 1 Pf. St 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. 245/6   | 6. 24 1/2          |
| 1  | Leipzig in Pr. Cour a Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | -                  |
|    | Dito Messe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | -                  |
|    | Augsburg 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1288       | -                  |
|    | Wien 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104        | -                  |
| t  | Berlin à Vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 1/0    | 001                |
| ,  | Dito 2 Mon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 991/12             |
| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 11/200             |
| 1  | Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2 20 7 9 | 1 11 11 11         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 18 W. S |                    |
|    | Holland. Rand Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 3 6                |
|    | Kaiserl. Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96         | 100 Sept           |
|    | Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 113 1/3            |
|    | Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1111/2     | -                  |
|    | Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 334                |
|    | Polnisch Papier Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 961/19     | -                  |
|    | Wiener Banco-Noten à 150 Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1051/8     | -                  |
|    | Miles and the state of the stat | a serie    | editor.            |
|    | Effecten-Course. Zins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 Tol    | ne the le          |
|    | fuss,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Child bi   | TO SCHOOL          |
| 1  | Staats-Schuldscheine 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100        | 19060              |
|    | SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94 1/4     | min min            |
|    | Breslauer Stadt-Obligat. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        | ) man              |
|    | Dito Gerechtigkeits- dito 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USF CUEL   | 901/4              |
|    | Grossherz, Pos. Pfandbr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 1/4    | - 74               |
|    | dito dito dito 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98         | THE REAL PROPERTY. |
|    | Schles. Pfandbr. v. 1000 R, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1001/19    | B models           |
|    | dite dito 500 R 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -113       | THE REAL PROPERTY. |
|    | dito Litt. B. dito 1000 R. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1037/12    | Carried St         |
|    | dito dito 500 R. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113        | 1 3 8              |
|    | dito dito 31/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 991/6      | 04                 |
|    | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41/9       |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /30        |                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |

#### Universitats : Sternwarte.

| 17. Februar 1845.                                                                       | Barometer                                     | Thermometer                                |                                                |                                     | CONTRACTOR                     |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| - Children and an annual property of                                                    | 3. 8.                                         | inneres.                                   | außeres.                                       | feuchtes<br>niebriger.              | Binb.                          | Sewölt.                                    |
| Morgens 6 uhr.<br>Morgens 9 uhr.<br>Mittags 12 uhr<br>Lachmitt. 3 uhr.<br>Abends 9 uhr. | 27" 7, 32<br>7, 52<br>7, 86<br>7, 80<br>7, 74 | - 1, 9<br>- 0, 9<br>0, 0<br>0, 0<br>- 1, 0 | - 5, 4<br>- 2, 6<br>- 1, 0<br>- 0, 9<br>- 3, 0 | 0, 0<br>0, 0<br>0, 0<br>0 0<br>0, 2 | 50 R<br>10 B<br>00 RRD<br>30 R | heiter<br>überwölft<br>heiter<br>überwölft |

Kemperatur : Minimum - 5. 4 Marimum - 0, 9 Dber 0. 0

## Höchste Getreide-Preise des Preußischen Scheffels.

| Stabt.                       | Datum<br>Bom                       | Weißen,<br>weißer, gelber.<br>M. Sg. Pf. Ml. Sg. Pf.                                                         | Roggen.<br>Ml. Sg. Pf.                                                | Gerfte.<br>Rt. Sg. Pf.                                  | Hi. Sg. Pf.                                                   |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Goldberg   Jauer . Liegnis . | 8. Febr.<br>15. Febr.<br>14. Febr. | $\begin{bmatrix} 1 & 27 & - & 1 & 14 & - \\ 1 & 26 & - & 1 & 13 & - \\ - & - & - & 1 & 14 & - \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 1 & 9 & -1 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$ | $\begin{vmatrix} 1 \\ 1 & 3 - \\ 1 & 3 - \end{vmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -20 & - \\ -21 & - \\ -21 & 6 \end{bmatrix}$ |

Brestau, ben 18. Februar. Getreide : Preife. Söchster. Mittler. Diebrigfter. Weiß, Weig. 1 Rt. 2 Sgr. 6 Pf. 1 Rt. 2 Sgr. - Pf. 1 Rt. 1 Sgr. 6 Pf. Weizen: 1 Rt. 15 Sgr. - Pf. 1 Rt. 9 Sgr. - Pf. 1 Ri. 3 Sgr. — Pf. Roggen: 1 Rt. 5 Sgr. 6 Pf. 1 Rt. 3 Sgr. 4 Pf. 1 Rt. 1 Sgr. 3 Pf. Gerfte: 1 Rt. - Sgr. 6 Pf. - Rt. 29 Sgr. - Pf. - RL 27 Sgr. 6 Pf. 5 afer: - Rl. 20 Sgr. - Pf. - Rl. 18 Sgr. 6 Pf. - Rl. 17 Sgr. - Pf.